

# DER SCHULNGSbrief

REICHSSCHULUNGSAMTDERNSDAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

# Aus dem Inhalt:

| Der Führer und Du                                                  | eite  | 4  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Dr. med, Watter Groß:<br>Der Raffengedanke des Nationalfozialismus | icite | 6  |
| Was jeder Deutsche wissen muß                                      | eite  | 20 |
| Peter Lindi:<br>Movember                                           | eite  | 21 |
| Fragefasten                                                        | eite  | 31 |
| Das bentiche Buch                                                  | jeite | 32 |

# Geschichtliche Gedenktage

| 1. 4. 1815     | Bismard geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1924           | Das Münchener Bolfsgericht verurteilt Abolf Bitler gu 5 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Festungebaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1933           | Indienstfiellung bes Pangerichiffes "Deutichland" und Stapellauf be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Schwesteridriffes "Abmiral Scheer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. 4. 1798     | hoffmann v. Fallereleben, ber Dichter bes Deutschlandliedes, geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. 4. 1528     | Albrecht Darer gefterben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1925           | Der Opferwille der Parteigenoffenschaft bringt die notwendigften Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0              | auf, damit ber "Bolfische Beobachter" wieder Lageszeitung wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. 4. 1919     | Die Juden Coffer, Levien, Levind Mieffen u. a. rufen in Minden bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Räterepublif aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. 4. 1747     | Der alte Deffaner gefterben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1809           | Die Tireler erheben fich gegen Dapoleon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. 4. 1814    | Mapoleon I. bankt zum erften Male ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1933           | Pg. Göring wird Prenfischer Minifterpraudent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. 4. 1933    | Die deutide Preffe wird wieder beutich. Der Chef vom Dienft bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | "Boltifden Beobachters", Pa. QBeif, febt Führer Des Reicheverbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. 4. 1521     | ber Dentiden Preffe, übernimme ben Landesverband Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <del>4</del> ) | "Bier fiebe ich, ich tann nicht anders, Gott belfe mir. Amen!" fo ver-<br>teidigte fich ber Deutsche Martin Luther auf bem Reichotag in Worme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | vor bem romifden Kaifer bentider Mation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. 4. 1917     | Aufhebung bes Jefuitengesepes von 1872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0. 4. 1889     | Unfer Führer Abolf Gieler geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 4. 1918     | Bom Begner unbefiegt, fturgt ber Kampfflieger Manfred v. Richthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | tödlid) ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2, 4, 1724     | Immaunel Kant geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. 4. 1891     | Belmuth v. Moltte gefforben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6, 4, 1894     | Der Stellvertreter des Bubrers, Pg. Rudolf Deg, geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 4. 1809     | Schill erhebt fich gegen bie Frangolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. 4. 1896     | Beinrich v. Treitichte geftorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1933           | Pg. Rudolf Ben wird Stellvertreter bes Jubrers in ber Parteileitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 4. 1933     | Gründung bes Reichsluftidus Bundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0. 4. 1919     | Wehrlose Geifeln werden in München von roten Gorben ermordet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 5. 1919     | Ende der bolidewiftischen Gerrichaft in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1933           | Der beutide Arbeiter ichließt Frieden mit feinem Bolt. Feiertag ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | The state of the s |

notionalen Arbeit.



# Der Führer und Du

Um 20. Upril werden über Deutschland die Sahnen wehen, werden unzählige Glückwünsche in der Reichskanzlei eintreffen, denn an diesem Tag seiert das deutsche Volk den Geburtstag seines Sührers. Das wäre an sich nichts Erstaunliches, denn auch die Großen anderer Staaten werden von ihren Volkern gleichermaßen geehet. Mur das eine ist es, das uns an solch einem Sesttage von allen Nationen wesentlich unterscheidet, das einmaligist in den Tagen unseres Zeitalters, einmalig auf dem ganzen weiten Erdenrund: es ist die heiße Welle der Liebe, der Dankbarkeit und Treue, die aus den Serzen der sechzig Millionen strömt und diesen Mann, der der Sührer der Deutschen wurde, umflutet.

Melt am Geburtstage eines Menschen so viele ehrliche Wünsche aufsteigen, wie am 20. April für Adolf Sitler! Mie war Deutschland einiger als in der Liebe zu ihm, der einst in der Trostlosigkeit des Miederganges als einzelner stark war im Kamps, unbeugsam im Willen und übermenschlich im Glauben an sein Volk. Mehr als ein Jahrzehnt mußte vergehen, bis dieses Volk ihn verstand und in ihm das Wesen seinenen edelsten Blutes spürte. Auf Miedertracht antwortete er mit Treue, und gegen Gemeinheit setzte er Charakter. So mußte er endlich Sieger sein. Linst umloderte ihn Saß, und wenn aus diesem Saß nun Liebe wurde, so möge die Welt da draußen erkennen, nicht daß ein Volksche urteilslos einwiegen ließ von Stimmung, erzeugt durch erklügelte Propaganda, sondern sie möge werten, wie bitter schwer der Kamps gewesen ist, in welchem es galt, die deutsche Seele zu wecken!

Das deutsche Volf feiert den 20. April, und auch ihr, Soldaten der Bewegung, follt an diesem Tage des Mannes gedenken, dem ihr ver-

bunden seid auf Lebenszeit durch euren Lid. Dankt an diesem Tage noch einmal stumm dem Schickfal, das euch Mitkampfer werden ließ im großen Geschehen der deutschen Revolution. Seid stolz, dem der Geist Adolf Sitlers, durch euch wurde er ins Volk getragen, durch euch ist er im Volke verankert worden.

Einmal, viel später, wird die Geschichte über uns urteilen. Mögen dann die Geschlechter, die da leben, von uns sagen, daß wir unseres Sührers würdig waren. So geht denn hin, Rameraden, und tut eure Pflicht, kämpft und arbeitet, tagein, tagaus, damit das Wahrheit werde, was der Sührer will. Nicht in byzantinischer Anbetung zeigen wir, daß wir zu ihm gehören, sondern in der immerwährenden Wiedergeburt seines Geistes in uns!

Prufe immer, du brauner Rampfer, ob das, was du tuft, standhalten fann vor den Augen deines Subrers. Frage dich: Wie wurde er handeln an deiner Statt, denn alles, was du beginnst in deinem Amt, du beginnst es in seinem Auftrag. Auf dir ruht die Verantwortung für das Wohl deines Volkes! Denke an ihn, wenn du handelst, dann wirst du nicht straucheln!

Abolf Hitler, er wurde für Deutschland geboren. Sandele so, daß sein Beist immer wieder neu erstehe in deinen Taten. Mur so kann unser Sührer ewig sein, denn er wird leben im deutschen Serzen, und der Beist der Nation wird Beist von seinem Beiste sein. In ihm werden dann leben die kommenden Beschlechter, durch ihn werden sie überwinden Not und Befahr! Seinen Namen im Serzen, mögen sie ziehen in die Ewigkeit! In Rampf und Streit entscheide bis in ferne Jukunst der Name Adolf Sitler den Sieg. Denn dieser Name ist der Barant, daß es der Sieg des deutschen Volkes ist. Daß es einst so werde, Kamerad, es liegt an dir! Erfülle die Aufgaben die der Sührer dir stellte. Sei treu, dann bist du ihm nah. And wenn du ehrlich sagen kannst: ich habe getan, was ich konnte, so sei siehen, daß du dem Sührer nichts Besseres geben konntest zum 20. April, denn dann gabst du ihm dich selbst!

5



Das Wort Raffe ift beute in aller Munbe. In teiner anderen Stelle mobl bat fich der gewaltige Umichwung des letten Jabres außerlich so braffisch ausgeprägt, als in der veränderten Einstellung zu bielem gestern noch verfeberten Wort. Die Zahl der Bucher über Rassenfragen, die das lette Jahr auf den Marts brachte, ift taum noch zu überschen, die Reden, die Vorträge und die Zeitungsauflate jagen einander, und es sehlt nicht mehr viel an einem Zustand, da jedes neue Wort zu diesem nun ichon alt erscheinenden Thema voll Überdruß abgelebnt wird.

Das ift das Bild bente -; wir aber tun gut, am Beginn unferer Schulungsarbeit einen Blid rüchwärts zu werfen und uns zu überzengen, bas biefe einstimmige Begeisterung für raffiiche Dinge, im ganzen gesehen, eine Kenjunkturericheinung bes lesten Jahres ift. Denn die Gestahr ichnell lebender Beiten ist das allzu leichte Wergesten bes Weges von gestern und damit des Kampfes, der allein den tieferen geschichtlichen Sinn der Dinge enthüllt.

Bis jum Lage bes Durchbruchs der nationallogialistischen Revolution ift bas Wort Raufe eine Parele im Kampf um eine neue Welt gewesen, und von allen Seiten ber Alten fand es hah, Berachtung und Ablebnung. Das gilt nicht nur für bie politische Presse aller ver-

gangenen Dichtungen von rechts bis links, fondern gilt in genau dem gleichen Dage and für bie millenichaftliche Welt, bie beute mand. mal ben Gubrud ermeden mochte, als fei ibr Wahrbeit und Weien raififden Dentens feit Jahrgebuten ein felbitverfinnblidger Begriff, Da tut ce gut, fich ju erinnern, baß icon bie bloffe Beidiafrigung mit ber bifferifden Entwitting rainiden Deutens einem verbienten Forider, Prof. Chemann in Freiburg, noch vor menigen Jahren ben Born Geverings eingetragen und gur Entziehung ber Unterfrugung feitene ber Motgemeinichaft ber beutiden QBiffenidaft geführt bat, und es ift gut, fich gu erinnern, bağ bie Gelehrtenwelt biefen brutalen Eingriff in bas Recht ber freien Forfdung ichweigenb bin genommen bat, obne ben Mut gu einem flammen ben Proteft gegen folde Willfur gu finben. Es ift gut, fich ju erinnern, bag bie ver einem Jahr bas Wert Raffe in ben Budern und Beroffentlichungen ber Mediginer wie ber Biologen faum je anmireifen mar, ja, bag man logar mit feltfamem Gifer im Ernft ben Berludy machte, es an ber einzigen Stelle aus ber Dffentlichfett gu verbrangen, an ber es einen beideibenen Plas gewonnen hatte: ich meine bie Beftrebungen, bas Wert "Raffenbugiene" auszumerzen und burch bas - geschichtlich aus England gu uns

gefommene - farblofere Bort "Eugenit"

Un alles bas muß man sich beute erinnern, wenn man nicht vergessen will, daß in Wabrbeit eisenbar hinter ben Dingen ber Raffe grund. säbliche Entscheidungen fieben, bie in ber gestrigen erbitterten Ablebnung, selbit bes Wortes schon, ihren außeren Ansbrud gesunden haben. Und nur wenn wir uns biefer Tatlache bewußt bleiben, kann die augenblickliche hodislut der Veröffentslichungen und Vorträge über all diese Fragen, auf die Dauer gesehen, von Wert für uns werden.

Um bas gang zu verfteben, icheint bier eine weitere Uberlegung am Plage.

Gegenwärtig fteht in ber Bebanblung raffifcher Fragen Die profesich bevollerungspolitifche Gette weitaus im Borbergrund. Die Entwid. lung ber Beburtengiffer, bas Befet gur Berbutung erbfranten Dadwuchfes, bie willenichaft. liden Grunblagen ber Raffentunde nuden ben wefentlichen Teil in ber offentlichen Beidaftegung mit Raffefragen aus, unb bementiprechend fteben Mebiginer, Biologen und Anthropologen auf biefem Gebiet im Borbergrund, Diefe gange an fid begrußenemerte fachlich wiffenidiaftliche Beidhäftigung mit Raffefragen birgt aber eine ungebeure Gefahr in fich: bie, baff über ben miffenicaftliden Zatfaden ibre weltanicaulide Bebentung, baff alfo über ber Betrachtung ber eingelnen Baufteine bas Berftanbnis für bas Gebäude als Ganges zu furz fommt.

Diefe Befahr ift ein echtes Erbe der verfloffenen liberalen Epodie. Die Biffenichaft unb gang befonders bie Daturmiffenicaft bat ihren gewaltigen Aufldwung gerabe der liebevollen Beiduftigung mit ben einzelnen Teilen und Leilden der Welt und bes Lebens gu banten. Es war ibre Methobe, Die Ericheinungen foweit wie moglich in Splitter gu gerlegen, jeden von ihnen einzeln zu erforiden und nur felten und jogernd ben Blid auf bas Gange gu richten. Eine bewundernowerte Cachtenntnis im einzelnen ift bie Folge biefen Werfahrens gewofen, aber freilich auch eine uns beute unerträglich ericheinende Uberichäung bes einzelnen und ein mertraglider Mangel einer Gefantidun. Der Stoly ber liberalen Gelebriamteit auf bas Biffen an

fich, auf die Kenntnis einzelner Tatiachen ift und unverständlich geworden; was wir suchen und ersehnen, ift ein Gesamtbild ber Welt, bas mabr und fart genug ift, um auch im täglichen Leben bes Wolfes wie des einzelnen sich richtunggebend zu bewähren. Und so und auch alle die einzelnen wöslenichaftlichen Tatsachen, die zusammen bas neue raiseiche Denken begründen, für die Offentlichkeit nur soweit von Wert, als sie eben zu solchen Gesamtbild zusammentlingen. Sie sind für ben Nichtsachmann aber wertlos und verbienen nicht, gelerut und gewaßt zu werden, wenn ihnen die Beziehung auf das Grundsähliche und Allgemeine ber Weltauschanung sehlt.

Das ift bie Reitit, die wir gegenüber der Godilut von Beroffentlichungen auf diesem Gebiet auszusprechen haben: sie alle ftellen — von verbaltnismäßig wenigen Ausnahmen abgeseben — fleißige und bantenswerte Zusammenstellungen von wissenichaftlichen Tatsachen dar, die für die breite Offentlichteit nur von sehr besichränktem Wert sind; benn es fehlt ihnen der große geistige und weltauschauliche Rabmen, der allein sie alle zu einem Ganzen und damit zu einem Wert zusammenschließen kann.

Bier fest bie Ersiehungs- und Schulungearbeit ber Partei ein. Mis ber Stellvertreter bes Bubrers mich am 17. Movember mit der Ubermadung und Bereinbeitlichung ber Schulunge. und Propaganbaarbeit auf Dielem Gebiet beauf. tragte, ba geidiah bas nicht aus ber Corge, baß irgendmo willeuichaftlich faliche Auffaffungen verbreitet merben fonnten, fonbern aus ber taufenbmal großeren und berechtigteren, ball durch die einfeitige Uberfdmemmung ber Offentlichteit burd bloß naturmiffenidaftliche Erörterungen ber Blid für bas Wefentliche unb Grundlägliche auf Diefem Gebiet verlorengeben tonnte. Und beshalb foll an biefer Stelle von ber geiftigerevo-Intionaren Bedeutung raffifden Dentens gesprochen werden, bevor in ben nadiften Schulungebriefen bie Zatfachen im einzelnen gur Darftellung tommen, bie auf unferem Bebiet von Bedeutung finb.

Als im Jahre 1918 eine burch Jahrzehnte als felbstverstandlich bingenommene Ordnung in Erumnier fineste, und ploplich zumindeft bas beutiche Bell vor ber Dietwendigkeit eines gang neuen Aufbaues ftand, ba war die Zeit gekommen, wo fich alle ernsthaften Meuichen Rechenschaft über Fragen geben mußten, die in rubigen und gesicherten Zeitläuften fich nie ins Bewuktfein brängen. Die entscheidende Frage war offenbar die, welche Kräfte Staaten gestalten und Staaten erhalten. Denn diese Kraise galt es dann zu weden und als Waffen im Kanupf um die Neufchöpfung Deutschlands einzulehen.

Bergegenwärtigen wir uns ichnell, welche Auffanungen ba laut geworden find,

Die geschichtlich alteffe, bie im Grunde vom alten Rom ber bis in unfere Tage fich erhalten bat, fab im Ctaat felbft eine geichichtebilbenbe Rraft und glaubte an einen unmittelbar gottlichen Urfprung bes Smates, Db fie mit mittelalterliden Borfiellungen ber Rirde ober ob fie mit tonfervativen Gebantengangen ben Furfien bie mumichränkte Gewalt einrammen mochte: in beiben gallen mar ein Gottesgnabentum ftantereditlicher Datur Trager bes gefdichtlichen Lebens und damit aber auch aller gefchichtlichen Rraft; und in ben Jahren nach bemt Rriege verfuchten vericiebene Parteien and biefer Ubergengung bie politifchen Rolgerungen ju gieben. Ja, bis in unfere Tage binein lebt ber Bebante in ben beiben erwähnten Formen ein lehtes verlöschenbes Leben im Bruderfante Ofterreid und ift bort jur Urfache ber Wirren und Budungen biefer Monate geworden.

Eine bürgerlich bemofratische Fortentwidlung ber erwähnten Anschaumngen fiellt bie sormale juriftische Aussachtlung mancher Staatsrechtler bar, die nun freilich göttliche Machtbesugnisse sür einzelne Personen bestritten, an ihre Stelle jedoch das sormale Recht sesten, wie es im Laufe ber Geschichte als Staats und Wolferrecht sich heransgebildet hatte, und die nun der Meinung waren, daß in den Fragen der Versassung und der juriftischen Staatsrechtsgestaltung Weien und Kraft geschichtlichen Lebens zum Ausdruck lämen.

Gegenüber biefen im Grunde inunce wieder auf ein ftaatlich ftarres Denken binauslaufenden Uberzengungen war feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine neue Bewegung lebendig geworden, die, überwältigt von dem gewaltigen Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens, die Wirtschaft und ihre Kormen inuner

mehr in ben Mittelpunkt rudte und ichließlich fie fur die treibende Kraft ber Geichichte bielt. Der Marrismus auf der einen, ber liberale Gochkapitalismus auf ber anderen Seite find die Vertreter solcher Anschauungen, die in dem verbängnisvollen Nathenan-Wort "Wirtlichaft ift Schickall ihren Hailischen Ausbruck sanden.

Es ist befannt, wie in den Jahren nach bem Krieg die Kämpse der Parteien und Grüppchen untereinander im Grunde Kämpse zwischen ben oben ausgezeigten grundsahlichen Anschauungen waren. So verschieden sie unter sich auch gewesen sind und so erbittert fie ihre Gegensähe austrugen, so war ihnen allen aber eines gemein: die vollige Verstandnislosigkeit für jenen Wert, den wir und mit und seit dem Kriege Millionen dumpf als den hochsten geschichtlichen und politischen Begriff erlebt haben: den Wert des Volles an sich.

Das Wort "Woll" hat in ben letten brei Menidenaltern eine wedfelnbe Gefdichte gebabt, und biele Beidicte ift ein gutes Stud ber Beiftesgeschichte jener Zeit überhaupt. Bor einem Jahrhundert mar "Bolt" der Schlachtruf im Rampf einer Schicht gegen bie andere: bas Wolf ferberte Rechte, bas Wolf forberte Unteil an ber Leitung ber Gefdide bes Staates, bas Wolf lebute fich auf gegen bie ausichliefiliche Derrichaft ber Burften, der Pfaffen und ber Junter. Damals jählte jum Bolt auch bas demofratifde Burgertum, bas um feine Unerkennung rang. Als fie erreicht, als ber britte Crant burd Berfaffung in bie Staatsfuhrung eingegliebert mar, als ber Burger bann bie Sabne ber Revolution verließ und ju ber befinenden und flaateerbaltenben Gruppe überidmentte, blieb bas eben entftebenbe Proletariat, blieb ber vierte Ctanb allein gurud und feste mit Erbitterung ben Rampf gegen bie berr. idenden Rrafte im Mamen bes Wolfes fort. Der Begriff Bolt blieb eine Rampfparole einer Klaffe, und bas Burgerium ertannte biefen Charafter bes Worles auch weiterbin an; batte man fich felbit jum Bolle gerechnet, fo lange man Rebell gegen die bestehende Ordnung mar, jo rudte man jest, ba man fich gu ben Berren gabite, weit bavon ab und überließ Wert und Begriff ben Dachfolgern im revolutionaren Rampf.



"Unsere Fahne . . . "



Es ift qut, fich in ninferer Beit baran gu erinnern, wie tief entheiligf banials burch Jahrgebute bindurch jenes Wort gewesen ift, bas uns aden beufe ben hochiten Wert geichichilichen Lebens verforpert. "Bolt" als Schlagmort in einem erbitterten Rlaffentampf, balb mit ber Inbrunit der proletaruden Emporung, bald mit ber mitfeibigen Berachtung bes fatten Burgers bas war noch ju Bismards Beit gefprochen Wertlichkert, fo felbitverflandliche Wertlichteit, baff es gewartiges Aufichen erregte, als ber & . fer felb't eines Lages emport gegen biefe & to than a des Beginnes tem emenes Ber fer mis idicabeite "Boll Bell! Bas beifit benn Bolt? Bum Bolt geboren wer alle! Bum Bolt gebore a u de i di " Rem Wander, bağ bieler Ansiprude bes großen Ranglers Wiberipruch auf ber einen und anverftandigen Spott auf ber anberen Gette berverrieft tam bod barm ein neuer Beariff gum Ausbrud, ber ber Dation erft im Odlactenbonner bes Welt. tricaes wiebergeboren murde.

Es ift fem Zufall, daß die Vorlriegszeit lein Wort fier die über alle Klaffen, Schichten und Stande hinausverchende Gangheit ber Ration befast, denn sie besaß ja auch nicht Vogriff und Erlebuis des Gangen, sendern, der tweralen Baltung entsprechend, nur Verftandute sar Splitter und Teile, für die munter weitergebende Zeriplitterung die zum letzen unteillaren Splitterden hin, die inm "Inderstenun", das am Ende Juhalt des Erlebens und Angelpn ft allen Tuns wurde Diese munter weitergebende Anflorung stellt die wesentliche gerftige Erwicklung der liberalen Epoche dar; und sie fand ihr Ende und ihre Aber Erber und ihr Ende und ihr Ende und ihre Ende und ihre Aber Erberges.

Na der Front wurde bas Gernbl ber fc dialbatten Zasammengeborigleit, ber Gemeinichaft im großen gangen wieder geboren, bem wir alle zi geboren, besten Geset über und siebt und und als seine Teile im Leben und Tod, im Glud und um Leid beherricht. Im Erlebnis ber Front wachte die Erlenntmis wieder auf, daß biese untosities Gemeinschaft nicht bie Folge eines sreit willigen Zusammenschlusses, eines Bertrages auf Gegemeitigfeit, ober wie sonft die rationaliftinden Phrasen lauten, sondern eine schichzalbatte Ge-

ieblichteit ift, ber wir uns niemals entziehen tonnen, und die Nachfriegszeit batte ibren geiftigen Sinn barin, dieses in den Stablgemittern der Front geborene, in einer emmaligen nicherordentlichen geichichtlichen Lage entstandene Gelebnis als neues Giememickastsgemal, als einen Sozialismus benticher Art in das Alltagsteben der ganzen Nation zu übertragen

Damet bekam bas Wort Bolf einen gant neuen und zugleich urglien Ginn, Aus einer Parole bes Klaffenkampfes wurde es jum Gumbol bet unlostiden ididialhaften Bemeinidiaft, in Die bas Leben jeben einzelnen Meniden hureingeboren fat. Un bie Stelle 3d bezogenen Dentens ber Borfriegezeit trat ploblich bas Leben, Denken und Gublen im gewaltigen Bolt ber 70 Millionen, bas als Cianges lebt ober firbt, als Gauges reich ober arm, gludlich ober vermerfelt ift und in biefem Gandial bes Bangen all bas tleine Geicheben ber einzelnen Denfchen mendilient, Und der emgelne Menid, unentbebrlich als Teil dietes Clanzen und trondem zugleich tieffe und unweientlich ihm gegenüber, rudt aus bem Mittelpunkt ber Belt und gliebert fich ins Wolf wieder ein als ein Teilden von 70 Milftonen, nonvendig und bedeutungelos gugleich wie ein Tropfen QBaffer im großen Meer.

Co gewaltig biele Wandlung bes Budes gegenüber ber Worfriegegeit aber auch ift, fo fiellt fie boch noch micht bas Enbe biefer geifigen Entwidlung bar. Das Bolt ber 70 Millionen ift groß und woll bes Lebene und Sterbene wert. Aber im Nationalionalioning fam noch em großerer Gebante jam Durdibendi und fieb uns noch wertere Maume feben. Wor ben 70 Miltionen, bie in unferer Generation bas beutide Bolt ansmadien, fteben ibre Bater und Matter, Rebeit beren Eltern, ftebt Generation und Generation burd Jahrlumberte und Jahrtaufenbe bindurch bis in eine graue Borgeit hinein. Und nadi den 70 Millionen von beute kommen Rinder und Entel, Jahrhundert um Jahrbundert, Jahrtaujend um Jahrfaufend bis in eine nebelbaft terne Zufunft finem. Durd bas Auf und Ab ber Ctantengeidudite, burd Aufftreg und Derfall fultureller Formen, burd Rrieg und Mort. burch Frieden und Rube, von benen uns bie Buder ber Gefdidite berichten, flient ber Strom des Blutes unferes Wolfes aus unbefanater

Werga gegen it einer unbekannten Zukunft enfogegen, Und in groß das Belf der "Millienen acgenüber dem Educken er, in klein wird es gegenüber diesem Bluckenin der Jahrsausende. Schien es uns eben ein Meer, in dem iner als Trepfen treiben, so wird jedt Schieffal, Gilud ober Unglud einer ganzen Generation von 70 Millienen von der Dobe des neuen Bludes tlein wie die Welle im Strong, die fich auswirt und wieder verfinft, um von der nachsten abgeloft zu werden; und sie ist zufallig und bedeutungsles, nud mir das eine ist wichtig, basi der Strom selbit weiterstließt, seinem seinen Ziele entarg.

Die Wiedergewinnung des Begriffes Welt als ber großen Educialisgememicialt war die erfte Etappe auf dem Wege imm neuen Denten, die zweite wird in dem Angendluk erreicht, da wie hinter dem teislichen Wolf von 70 Millionen die großere Einbeit erblichen, die wir das ewige Wolk der Deutschen nennen.

### Das Erwachen bes neuen Beiftes

Mit bielem Denten in Benerationen ift eine entideibenbe Wente geiftiger aber aud praftito. politischer Matur erreicht, und es bangen an biefer identbar is leidien und felbitverfiantlidien Berftelling Folgeringen, bie mitten in ben politischen Ansemanberfestungen ber Gegenmart umftrittene Bebauten von Bebenfung find. Der Wollsbegriff bat bamit einen Charalter befommen, ber gemblanlid anders ift als ber Emn, ben man auch in ber Gegenwart noch volferrechtlich unt bem Worte verbindet. Denn orfenbar ift fur bie Zugeberigfeit gum Wolf in bent oben entwidelten Ginne ber Bertmift, bie Abhammung, bas beifit, also effenbar bie blutemabige und geschichtliche Zugeborigfeit entfcbeidenb. In ber politifden Welt verffand und verftebt man unter bem Begriff Belt etwas vollig anderen; benimmend fur bie Zugeborigteit zu einem Bolle find da viel oberflächlichere Dinge, in erfter Linte praktieds auch beute noch bie formal jurificide Clauteingeborigfeit. Co ift es moglich, daß in ber Gigenwart mitten burd Bolfeeinheiten Staatsgrengen laufen, bie figer und mantafibae anfrechterbatten werben follen und nicht nur ams politifder Kalfulation beraus, fondern and aus grundfaulich weltanichanlicher Uberzeigung als geidnötlich beredigt und banut polite in notwerdig gelten. Anr bas fermalpurififdie Deuten mar ber goligifdie Inde ein Glied bes beutiden Belles, lebald er feer fatt in Ledy feme Steuern gablte, und er follte jum Frangelen ober gum Englander geworben lein, wenn er fich in Paris ober Conbon varuraliberen bek. So finulos loldie Andiafiang ift, fo lebt fie in einer abgeichmachten Ferni unter une beute noch fort in all jenen burgerliden Gebirnen, Die nun freilich Die vollebefrimmenbe Bebeutung einer Giagteburgerurlunde unt une vernemen, trosbem aber an bie enridicidende, über die vollinde Zugeborigfeit beftipiniende Nolle etwa ber Spradie glauben. Wer, wie es bie millenidaftliche Literatur bet Demotratie verfiedt bat, em Boll unter volliger Univerametallung der klutmalisgen 3 danwichbange nur als eine Epradi, und Kulturgemein idraft anijant, fleht mmerem pragmichen, bas neme bligteinbraen benegnichen Beiteben: fi ebeine meltenfern.

Und hier baben mir bie Ctelle erreicht, an ber naturmibenidiafitlidie Porftellangen und Begreife gum politiiden und geididiliden Denter ber neuen Zeit in Benehmag treten. War in ber Bergangenbeit alles ftaatlide Leben eine vom Menidien niehr ober weniger abgetoffe Ilns gelegenbeit formalen Rechtes, mar ber Dienich felbif aber zugleich eine ins Gebiet bes rein Beifigen ober religion-frechlicher Merftellungen geborige Eridemung, fo feben mit Beute ben Meniden wieder als Geftalke und Trager und ban it ale melentlichen Inbalt bes Stantes, jugleich aber Menich und Wolf als eine forperlich. a iftig feelische Erabeit, Die man niemals verfiebt, wenn man ihr ausschlieblich von ber Beite bes reinen Beiftes beigntemmen verlucht. Und bamit begreifen mir, bag auch bie forperlichen, bie bielogiiden, bie naturmiffenichaftlichen Taljaden menidikara und volkiden Lebens in den Kreis jeber Betraditung gehoren, bie ein volles Berfig Sais gefduditlichen Lebens auftrebt. Bur Beiftes, und Rulturgeichichte tritt io bie Daturgeichichte bes Meniden ale unerläßliche Boraus. fegung fur ein Bilb ber Welt unb ber Beidechte, bas ben praftifden

Motwendigkeiten und ben geiftigen Bedürfnissen unserer Zeit gerecht wird

Es fer hier mur fur; ermabnt, baft bie Anfabe emer folden Betrachtung im Grunde uralt unt. Geit Platon vor 3000 Jahren über ben Cfaat febrieb, baben immer mieber einzelne flace Ropfe erfannt, bağ flaatliches Leben nicht ohne and torperliche Gefundheit bentbar ift. Dict bent Untermeng laturmifferichartlicher Konntniffe im porigen Jahrbundert begann bie junebmende Benditung biefer Bufammenbange. Wabrenb Gobinenu ben erften großen Berfuch machte, Die Berichiebenbeit fultureller und geichichtlicher Erichemungen burch bie rafulde Berichtebinbeit ber ichovierifden Bolter, maleid aber bie Bermanbifchaft tultureller Grofitaten burd bie Elemente gleichen Phutes ju erflaren, legte Galton bie Brundlage für bas Werftanduis ber biolognichen Berftorung von Wollern und erbob gigleich bie wiffenichaftlich begrundeten Rorberungen für bie Bermeibnug folder Gefabren. Er wurde fo jum Begrunder ber "Eugenit", die wir in Deutschland feit Jahrgebnten "Raffenbogiene" neunen. Und mabrenb bie Maturwiffenichaft nim in ichneller Folge alle jone muffenidiaftlichen Ertenatune vertiefte, ble bet biefen erften Anlaufen eines gang neuen Deutens jum Teil noch nubewiefen geblieben maren, traten unter ben Denfern bie erften Minder bes neuen biolognet gefebenen Gefor dets bildes auf. Die bide fellt ledenfchaftlich immer mieber Forberungen, bie biefem neilen Beift entiprechen, Coormann und 28 offmann feben bas Wert Gobineaus fort, und an ber Samelle bes 20. Jahrhunderts gibt ans Dollion Ctemart Chamberlain in femen "Grundlagen" ben erften gang großen Unfrif einer raffiechen Gefchichtebetrachtung, ber fur gwer Jahrzehnte bas entiderbenbe Wert bleibt, an bem fich die Genter icheiben.

Und mabread bie Maturmifenschaft abernials neue Erkenntnife bringt, wacht in hienen und herzen bes neuerwachten Wolfes, unbewinkt oft uib erft langfom minier flarer werbend, ein grundsahlich neues Wild von Kraften und Formen bes geschichtlichen Lebens, bas daun politischprofilisch in ber nationalsozialifischen Bewegung Udolf hittere, geglich aber gewing wicht.

idafilich in Alfred Rofenberge "Mpthusbes 20. Jahrhunderte" feine Pragung findet.

Diefes biolognde Gerduchtsbift aber bedeutet, an ben fruberen Borffellungen gemellen, eine Revolution bes Geiftes im allergroßten Ausmaß.

### Woran fterben die Bolfer?

Colange fich Menidien mit ber Geichichte bergangener Zeiten und Beller beichaftigen, bat fie muner bie große Frage nach ben Urfachen von Miebergang und Berfall ber Staaten und Rulturen bewegt. Denn von aber Befrachtung ber Beidichte bleibt ale eriditeternbes und bedrudendes Bilb bies übrig: Argendmo ift wie aus bem Dichts beraus ein Wolf in bie Geidicibte eingetreten, ift groß und madig geworben, bat Lander erobert, einen Staat gebaut, bat Werfe ber Runft und bee Glaubens geichaffen und in weitigen Jahrhunderten bie Memabeit um QBerte bereichert, vor beiten mic hente nody bewundernd und dantbar qualeich fteben, und baun ift nach Aufstreg und Blute eine Beit bes Stillfantes gefommen, ber balb bie erffen Beichen ber Berfohung und bes Mieberganges folgten, Die Kraft bes Staates ertabinte, bie Runft verfiel, Geift und Glanbe fanten von ihrer folgen Sobe berab, bie ichlieu. lich bas einft fo folge Roll une nod ein Schattenbafem führt und am Ende feine Defdudte bon bem Unfifteg eines anderen ausgeleicht wird. Go find bie großen Reiche bes arnden Jubien, ber Perfer, ber Griechen ober ber Momer ins Grab gefunten, und oft erinnern mir nech verfallene Erimmer, über die der Urmalb madift ober ber Canb ber Wulle weht, an Die großen Laten vergangener Wolfer, über bie bie Geidichte binmegging.

Immer wieber hat der Menldengeift nach den Urfachen bieier Borgange geforicht, und foldie Fragen find teineswegs unfruchtbar oder mining; im Gegenteil: gerade ber Politifer mit fie fich im Beginn feines Handelns ftellen, denn von ihrer Beautwortung hangt Art und Sint feines ganzen Wirfens ab.

Lange Zeit hatte man vergeblich verlucht, ben Berfall ber großen Rulturvolfer auf politiiche ober wirtichaftliche Urfachen guruchtufubren. Alle

biele Antworten beiriedigten nicht, und fie wurben beshalb am Ente von bem nuiben Glauben einer refigmerenben Zeit verdraugt, bie in unjeren Tagen bas Bergeben ber Bolfex nicht mehr als Rolge trgendwelder einzelner Urfachen, fonbern als jandialhafte Motwenbigfeit bes Bolter. lebens felbit angmeben begann Die Ubergengung, bafi Lebensteif und Lebenstraff ber Bolter und ihrer Schopfungen ebenfo begrengt fer wie bie bes eingelnen Menfchen, nub bag beshalb auf Aufilieg und Blute fordralbaft ber Berfall, auf Jugend und feropferudies Mannesalter Mergreifung und Uniergang folgen muste, führte zur Lehre von Untergang bes Abenblandes und wurde banut gugleich innere Borausfegung für jenen tharafterlichen und fittlichen Berjall ber Dadtriegegeit, ben wir alle nut Coaubern erlebt baben. Denn wenn Ende und Unfergang auch unferes Bolles ichidialbaft bestimmt und unabroendbar find, kann lehnt es freilig uicht mehr Die Opfer und Die Gutfagung, Die oller Rampf um bie Butunft forbert, und Gebantenlofigfeit, Celbitludit und beimmungelofe Befriedigung aller eigenen Qumiche befommen ibre Berechtigung burd bie Cumfengleit aller großeren Bu-Engrape rele

Miemals batte Deutschland bie Wenbe bes lebten Jahres erleben konnen, wenn jene mube Werudtlebre vom idudialhaften Ende unferes Wolfes allgemein Glauben gefinnten batte. Aber fie wurde eridiuttert, ja, war im Brunde ichen überwunden, als fie ankerlich ibre lauteften Furforeder fand — ifi überwinden werden durch bie Ertenntriffe einer rainfden Gleididiebetrach. fung, bie, vom gefunden Befabl gefeitet und ber neueften Belleuidinft befintigt, bie Fragen nad ben Urfachen bes Merfalls ber Welfer im Leben ber Befducite grunbfaglich anbere beautwortet. Ste lehrt und, bag nicht Wirtschaft und Politif. dost nicht Mainrlaiastrophen ober innere Kämpfo an lich Wolfer auf die Dauer zu zernören vermogen, fondern baf als leste uns faubare Urlache binter jebem volltiden Berfall in ber Gefdrichte ein bielegifder Grund fieht, ber Rraft und Gefundbeit ber Maffe gerbrad,

Olicht Gunft eber Ungunft ber Umwelt enticheibet über Bolferichidiale, nicht Rluna, Wirtichaft ober Politif an fich, fondern einzig bie Kraft
ber Raffe und die Gefundheit ihres Blutes, in
benen Auffrieg wie Miebergang beschloffen liegen.

Und folduge bie Wolfer ber Erde über biefe Grundlagen ibres Geins gewacht und fie geidust und erhalten haben, hatten ihre QBerke Bestand, und jebe Dieberlage im Rriege ober jebe Mitternie mit ihren Folgen temite übermunden und ertragen werben. Erff ein Bolf, beffen Rage gerftort ift, ift für einig dabin. Denn Kraft und Gefundheit bes Blutes werben ben Boltern nur einmal gegeben und laffen fich, find ffe gerjallen, memale wieber aufbauen wie gernorte Stable ober verwiftete Ader. Geben wir mit biefem Bird, ben une bie moberne Midenionft gelehrt und bestangt bat, in die Befandte turnd, bann entrollt fich uns ploylich ein gang neues Bilb, und an jobilofen einzelnen Be. spielen wird ploglich bentlich, wie immer und uberall ber Unfang bes Dieberganges grober Boller feine Urfachen in ber Berfforung ber ramidien Gubitang gebabt bat, Und mir erfennen bei naberer Betrachtung, baf folder biolog.icher Miebergang, bent ber politische auf bem Bifie folgt, auf breierlei veridiebene Urt moguet ift, die freilich in ber QBirtlickleit bes geschicktlichen Befdiebens flete alle gugleid ablaufen, bie aber bei biefer Betrachtung um ber Deutlichfeit minen einen Augenblid getrennt werben follen.

Der erfte Bergang biologischen Berfalls ift bie Abnabme ber Zabl. Bon unenblichen Gefabren und Moten ift alles Leben ai f Erben bebrobt, und Menidien wie Wolter maden bavon leute Ausnahme. Kriege raffen jabilole Manner in ber Bhite ihrer Jugend babin, Gerdien entvollern gante Lander, Maturlatabropben und Hungerendte haben vitmals weite Landfleidze menidenteer gemacht. Langel ware bas Leben in bieler Beit bes Rampies und ber Befahren vernichtet, tvenn nicht bie Dlatur in ber Frichtbat. feir ihrer Geichepfe einen Schut gefunden batte P dijarden ren keimen firent fie in jedem Herbit uber bie Erbe; mogen Millionen und aber Mitlionen bavon vernichtet werben, es bleiben noch ummer genug, die Wurzeln fanagen und zu neben Tragern bee lebens berampodien

Und fo ift auch in ben Menfchen ber Wille gum Leben über fich hinaus, ber Trieb jur Fortpflamung und Bermeorung hinemgelegt worben,
bamit burd alle Gefahren hindurch und über alle Mote und Kataftrophen bes Wolferlebens hinweg immer neue Geschlechter bas Werf ihrer
Borsahren übernehmen und in eine seine Zufunft birein weitergeben konnen. Mag die Wölfer der Erbe ein noch jo femeres Gefchief getrorien, mag es im Angenblied einen noch jo großen Teil lebender Menfelien vernichtet baben, in wenigen Generationen erholten fie fich zu neuem Auftreg, follange ihr Wille zum Leben gemind und damit ihre Kruchtbarkeit ungeschmalert war. Aus dem Schoffe eines bestägten Geschlechts windlen in den Schoffe gefinder Kinder die Racher und Bestreier beran, und zugleich sprudelte hier der Quell, der neuer Große und Blute der Kutturinge Rraft gab.

Bene aber bene Bolt, bas vergaß, bag ber Weg in bie Butunft nur über bie Rinder führt. Wo die Famme tlem wird, mo mir eben bie Maberjabl ben Abgang an Sterbenben erfebt, ba bedeutet jeber Kriegsverlift ober jebe mirtidiaft. lidie Motgeit eine Rataffropbe, Die ans Lebensmart biefes Boltes rubrt. Deun es finbet jest gam Madgang ber Babl, bamit mir Schwächung ber Rraft und loft neue Bebrobungen vonsecten ftarterer Blachbarn aus, bie nur allgu leicht gum enbaultigen Untergang fubren. Denn bie Befichidite buidet feine leeren Damme, und mo ber Lebenswille eines Boltes gefinnten ift und feine vollifde Rraft gerbrach, fdnebt fich nach einigen Gefeben em anberes, ffarteres an feme Ctelle und loidit es aus, weil Rraft und Ctarte gottgewoulte Werte bes Lebens find.

So wichtig aber die Zahl der Meinden if, fo ift nut ihrer Erhaltung bas biologische Schaftalle nes Wolfes noch langst nicht entschieden. Denn nicht Zahl an sich macht den Wert im Leben, seindern allem die Zahl der Träger von Kraft und Trotigleit, von Gesondbeit und Leistung. Und gerade deshalb schaft ja die Natur jene Julie und Uberfalle von Lebewesen, weil sie aus ihrem und endlichen Vorrat durch das harte Geseh der Anstelle immer wieder Wert und Leislung ihrer Gestänpfe beben und verbestern kann

In Leben ber Wolfer tritt immer wieder die Gesaor einer umgelebrten, einer verlebrten Alistefe auf. Sie besieht darm, daß fiatt des Besien und Luchtigften gerade bas Schmachliche und Rrante besonders geprlegt wird. Ein Bolt ift ja eine Atelheit von Erblimen, die alle einen verschiedenen Wert und eine verschiedenen Wert und eine verschiedenen Eriftigseit in fich bergen. Und entscheidend für das geschichtliche Schitchal eines Boltes nicht es werden, ob im Laufe der Jahrbunderte bie Erblimen,

Die Trager ber bodiften und fudifigften Werte und, an Balit junchnien und banut bas Bolt beben, ober ob fie unigefebrt vernichtet und ab. geidnitten merben und an ihrer Stelle fene Erb. famme uberwiegen, bie nunberwertige und unfaugliche Anlagen bergen. Und babet ift femes. mege bie mebijimifche Gette ber Frage bie mid. tigite; in alten Beiten gab es noch nicht jene über. triebene humanitat, bie in unferen Lagen auch Die jowerfle erbliche Belaffung noch bis gur Fort. pelanjung und bamit ber Wieberholung in immer neuen Generationen erhielt. Danials ftarben Erbramme mit ichmeren Degenerationen fruber oder fpater aus, und tropdem veridiob fich ABert und Leiftungefabigleit eines Wolfes burch faliche Anolese nach ber ungunfligen Seite bin. Denn auch im Bereich bes Mormalen und Gefonben gibt es feine Gleichheit unter ben Dieniden. Emtelne überragen ben Durdifdmitt an Rraft bee Geines ober ben Leibes, andere bleiben binter ibnen jurud, obne besbalb franthafe und unnormal gu fein. Webe dem Boll, bas jene felrenen Beidlechter mit besonderer Sodimertigfeit ibres Erbes im Lauf feiner Beidudite bis jur Ans. rottung berbraucht, fatt fie eiferfüchtig gu wahren! Die Folge ift, bag allmablich bie überragende Begabning fehlt, daß auf ber anberen Geite bie minber Wertvollen an Bewicht gewinnen. Und das bedeutet fruher ober fpater imangelaufig ben Diebergang von Staat und Rultur. Die Babl ber Meniden bleibt babei erbalten ober tann fogar junehmen, bie Sprache ift bie alte, die Errenzen des Landes find unwerändert, aber bas Bolt, bas fie ausfullt, ift innerlich anders geworden, es ichafft mehr mehr wie die Geidilediter vor ihm aus dem inerschöpflichen Worn ranniber Endrigfeit immer neue Merte, fonbern begrangt fich unt ber Erhaltung bes Uberfonunenen, bis auch baju Rraft und Berftandnis nicht mehr reicht und schlienlich ein belabent geworbenes Beidlecht von Epigonen bas Erbe ber Abnen verfallen lafit, weil in feinem Blut nicht mehr bie Rraft feiner Gwovier lebt.

Aber alle biele Gefahren bes zahlenmaßigen Niederganges und ber erblichen Werfchlechterung eines Wolles durch faliche Anslesenichtung bestommen ihre lette und twifte Bedeutung erft, wenn wir uns über die Rolle flar find, die die Raffe im engeren Sinte in der Geschichte der Viller spielt

Das Bort Raffe wird beute in gweicelei Bebenning gebraucht, und baraus ertlatt fich mandes Misberfieben unter ben Meniden Bir ber griden wir ben Raffe folediben im Cinne all wier Anlagen, bie en ben Meniden, und awar an allen Menichen, erblich find, alio nicht bierd Guiftuffe ber Umwelt bebingt, fonbern eingig durch bas Erbe bes Blutes. Die Biffen-Ichafe bat bier bas Wort Witul. Raffe ein. gefichert. Daneben aber fiebt ber Daffebegein im eigentlichen Gume, bre Spfiemraffe bes 28 Nemidiafillers, mit ber mir eine Gruppe von Meniden bezeichnen, bie in wefentlichen leibliden und geilligen Erbanlogen ubereinfimmen Co fpredien wir bon ben verfdiebenen großen Rollen ber Menfabets und fiellen fie als in fic jufammengeborige Geuppen einanber gegenüber. Und feben wir nun auf die Wolfer, bie im Canfe der Gelducite eine Rolle gespielt baben, so ergibt fid), bag fie gwar meift Meniden veridiebener Maffenabffaminung entbielten. Aber nicht bie Maffemnifdung war bie Form, in ber folde Berfcbiebenbeit gu einem Bolf gufammentoude, fendern immer guerft bie Raffenfondstung. Denn bie alten Rufturftaaten verbanten ibre Entitebung bem arifden Meniden nordifden Plutes, ber fie alle und ihre Rulturen geschaffen bat. Und mo er auf frembe Emmobner bes Landes ftief, bat er fich micht mit ihnen gemildet, sondern fie unterworsen und feine Stammesgenoffen als herrenfdicht über fie gelegt. Aus biefer Schicht bes nerbifden Eroberers aber ift dann alles gelemmen, mas bie alten Molter au Wert und Leiftung berverbrad. ten. Und nur fo lange blieb ihre Brofie befteben, als das nordifche Blut, bas fie fonf, fiart und einilufreich genug mar. Gebalb aber bas Befuhl und bie Reinheit bes Blusce fur bie Gegenfage ber Raffen verlorenging, febalb frembes Blut emliderte, begann ber Berfall ber Rulturen und Etanten, und wir tonnen an ber Befondte aller Beiten nut Eridutterung verfolgen, wie bas Einbringen fremben Blutes mit ber Berfebung ber Stite, des Glaubens, ber Werte bes Charafters und ber Meral einbergeht und bamit unwiberbringlich bie Grundlagen gerffert, auf benen einft bas Gebaube ber blubenden Ruftur errichtet marke.

Alles aber, was wir bann im Laufe ber Beidudie eines folden meberbrechenben Boltes an

pelitriden Jermegen, an wirtidiafiliden Wirren leben, ut me Grunde nichts als bie Folge ber gerfterten biologischen Rraft, die fdiwach geworden ift, weil Rembeit und Embeit bes Bailes verautwortungslos preisgegeben wurde.

## Umwelt oder Bererbung?

Der eben gegebene Uberblid über bie Formen des biologischen Werfalls der Wolter, der felbit wieder Urfoche und lester Jubalt bes geidicht. liden Miebergangs überhaupt ift, wird unn aber in feiner gangen Bebeittung erft verftanblid, wenn wir uns die beiden julest genannten Borgange, die Gegenaustefe und die Raffenmijding, noch einmal einen Angenbick gefondert anfeben. Denn maurent bie Bebentung tablenmaßigen Werfalls obne weiteres etuleuchtet, floßen wir bei ben genannten zwei Borgangen auf eine Frage, Die eine grundliche Bebandlur a verlangt: bas ift bie Frage nad ber Gleich. beit oder ber Unglerch beit ber Menichen.

Es ift befount, wie nach ber Frangofifden De-Belution bas Dogma bon ber "Gleichheit alles beflen, mas Menidenantlig trägt" im Gefolge des Marriemus feinen Siegestug burd bie Welt angetreten bat. Die Uberzengung von ber Gleichbeit ber Meulden, das heißt alfo vom volligen Zehlen aller wefent. lichen Unterfduebe, ift in viel weiterem Aus naß, ale es auf ben erften Blid idreint, in ber gangen Alten Welt verbreitet gemejen. Und wir werben gleidy baron ju fpredjen haben, weldie fdirer. wiegenben Folgerungen fich aus biefer Uberzeugung ergaben. Worber aber bebarf bie Frage einer Antwort, wie man überhaupt zu einer Auficht kommen und an ihr festbalten konnte, die der tagliden Beebachtung fo brafild miberipricht. Denn bağ bie Meniden micht gleich finb, baff em frielischer Bauer anbere ift ale ein Dieger ober ein Estimo, daß aber auch innerbalb eima bes beurichen Wolles Kerperban, Begabung, Charafter bei jebem einzelnen Menichen anberd find als bei den anderen, das zeigt ja boch jeber Blid ins Leben felbft. Es ift beebalb fur uns fo anferertentlich widing, jenes gebantliche Belfemittel fennengulernen, mit bem ber Marriemus und die liberale Zeit trot biefer banbgreiflichen Unterfdiebe an ihrem Gleich. herrsbogma festbalten konnte: bas ift bie Lohre

von ber Umwelt, die Milicutheorie, gewesen

Ihr Gun mar folgender. Man glaubie, bak alle lebendigen Wefen burd bie Krafte ber Untwelt, in benen fie aurmadien, entideibenb gefornit und in ihrer Entwicklung bestimmt wurden. Bleiche Unwolf nuifte, fo glaubte man, gu gleichen Entwidlungeergebniffen fubren, beridiebene Unvoeltwirfingen zwangslaufig auch Berichtedenbetten bervorbringen. Aber biefe Beriduebenbeiten maren dann eben nur änkerlich, mir gufalliger Art, und fonnten burch eine Anbernng ber Umweltbebingungen jebergeit auch geanbert werbeit. Damit ergab fid bie Mieglichfeit, an ber Ubergeimung von der grundfastiden Gleichheit aller Meniden imerichuttert feifzubalten, ohne doch bie unverfennbaren Berfchebenbeiten ber lebeabigen Formen felbft lengnen zu muchen.

Diese Umweltlebre und bie durch fie gefindte Gleichbeitelebre baben nun die scheinbar miffenichaftliche Grundlage fur eine gange Reibe politisch-genfiger Folgerungen abgegeben.

Innenpolitesch bonten fich alle beniotratifden Gebantengange auf ihr auf. Denn wenn teine wefentlichen Unterfduebe grotiden beit Menichen fleben, bann burfte es aud feine wolontlichen Berichiebenheifen ber Rechte unb Pflichten geben; bas gleiche Redit für alle mar bantt eine logische Forderung, Demofrane, Parlamentarionus, Merantwortungstofigfeit, Ertotalig jeber Perfonlichteit find bie Ronfequengen jener Auffallung gewesen, und was fie prateifch bebeuten, bat Dentidland in ber Dadblriegezeit, hat aber in noch viel furdibarerem Ausmaß Rusland an fid erlebt. QBo aber beim beilen QBillen Das Dogma ber gleichen Rechte nicht niebr aufrechtzuerhalten mar, wo bie Abweidung eines estigelisen von der Olorin fo fart murbe, daß fie auch benn bofeiten Quillen nicht inehr überseben werden tonnte, ba bat ber Marrisums un Einne ber Unnveltlehre mit vollig ungnlanglichen Mitteln einzugreiten verfucht: der geborene Werbrecher, der taltidnaunge Morber, ber bon frühriter Jugenb an nut afogialen Inftintten ale Shabilug ber Befellichaft burche Leben ging, war ber Best von gestern auch nur ein "Opfer femer Umwelt", und nicht das brufale Bernichten folder gemeingegabrieden Dafuren, fonbern ibre forgfaine Erziehning und Befferung burch bie Uberfuhrung in eine "beffere Unmelt" idien ba

am Plate. Die Anfahr emer "modernen" Strafvollzugsordnung haben ja eine beredte Sprache gesprechen: bas Zuchthaus und Radio, mit Billard und Buckerei, in dem der Raubmörder ein hundermial beläglicheres Leben führte als der ileinige Arbeiter im Lande — bas war die logische Folgerung des Glaubens, durch Emiluh von aunen ber die Natur des Menschen entscheidend bestimmen ober gar andern zu tonnen.

Es barf aber an biefer Stelle micht vergeffen werben, bag fold ein abfurber Brrium nicht nur in ber margifeichen Delt ju Baufe mar, fonbern im Grunde genau fo bas Bilegertum er. julite. Denn bie Uberichähung ber Bil. dung und Ergrebung, bie jum Standes. duntel und ju finnlojem Bildungewahn auf burgerlicher Geite führte, bat im Grunde genau to ibre Wurgeln im Glauben an bie Moglidifeit ber Geftaltung burch Unmeletrafte. Dur beshalb lab bie burgerlidje Belt bie Garantie für ben Bert des Menfchen in ber nadigewiefenen Schulund Universitateerziebung, weil fie im tiefiben Jamern überzeugt war, die Werte bes Menfchen wurden burd die geiflige Umwelt, in ber er wadni, vermutelt.

Monnte gu ber Beit, ale Rouffeau Babnbrecher ber niedernen Erziehungsforderungen wurde ober ale Mary die Entidiesding über Aufflieg ober Micbergang in bie mirtidiaftlichen Unnveltobebingungen legte, bies gange untien. theoretifdie Denten noch ale willenichaftlich gumudeft moglich angeschen werden, fo hat uns ingreifden die Maturwiffenschaft feine vollige Unbaltbarteit gezeigt. Die Bererbungelebre, bie prattifch nun eift ein Menidenalter alt tit, bat uns unwiderleglich getebet, bağ bestmunend für bie Entwidining lebendiger Wefen, alfo auch für ben Meniden, querft bie Erbinaffe ift, bie ibni von ben Eltern ins Leben mitgegeben wird. Reme Macht ber Umwelt fann biefes Erbe mefenilich anbern. Wohl tann fie an einer Stelle bie Entwidlung ber Anlagen förbern, wohl an einer anderen fie benumen und eridmeren. Aber niemals vermag irgenbeine Rraft ber Umwelt, fei fie flofflicher ober geiniger Ratur, bas innerfte Wefen der Un. lagen und bamit ber Datur bes Menfchen felbft enticheibent gu анбеги.

© Universitätsbibliothek Freiburg

Die ganze Bedeutung dieser Erkenntms wird uns kar, wenn wir die Folgerungen bedeuten, die nich daraus ergeben; und zugleich wird dann verstandiech, weshalb es freitig mustich ift, die wiscondoft iden Lamad en der Bererbung wenigstens in groben Zugen und im einzelnen kennenzulernen. Denn sie finrien eine Welt, die bis vor lurgem unerichutterlich erschien.

Die Wertebes Moniden, im Guten wie int Bofen, find une jest nicht mebr Rolgeneines gutenoberichted ten Millens", fondern find Ausbruck ber Erbantagen, bie im Blut bes Menlden liegen und ihm von Watern pud Mustern übertommen find. 281e tonnen fre uicht anbern, fonnen auch verlorene nicht neu und willfurlich eridaffen. Conbern mer muffen nach unferen bentigen Renntniffen uns vorftellen, bağ ein Bolt in feine Ge. fdicte mit einem einmal gegebenen Anlagen bestand bineingebt, und bag nun glie bie gegebenen Erbaulagen to lange weiter in diefem Bolt freisen, bis irgendwo ber Etrom bes Blutes unterbrochen und bomit ern Letiden ber urfprüngliden Un. lagen fur immer vernichtet mirt.

Die große Mehriahl ber Menichen wird nelprunglich brauchbare
Durchichnitisaulagen tragen, eine
tleine Zaniwird iich anterperlichem,
geistigem und charatterlichem Wert
baruber erheben, eine tteine Zahl
vielleicht mit minberwertigen und
trauten Anlagen behaftet sein. Und
bas alles, noch einmal sei es gesagt,
nicht aus Grunden ber sogiagt,
nicht aus Grunden ber sogiagt,
len Stellung eiwa, sondern nach dem
Wererbung waltet.

Und nun wurd ber wichtige Begriff ber Aus le fe verifandlicht wenn die Anlagen, die über ben Durchichmitt hervorragen, forgfaltig gepilegt, wenn ihre Zahl im Laufe der Generationen vermehrt wird, bann hebt fich burch foldte Ausleje ber Induigiten ber Wett der Matton. Und umgetehrt sieft er durch

Gegenauslese, wem die Träger überburchidmittlicher Anlagen vernichtet ober an Zahl vermindert, dagegen die Minderwertigen gesordert
und verniehrt werden. Entidseidend im das Berstanduts dieses Vergangs, besten Bedeutung inr
die Geschichte wir oben erwahnten, tit also die
Tatsache der Vererbung, die zugleich die Einsicht
in die Ummeglichkeit einschließt, durch wielkirliche
Masnahmen des Menschießt, durch wielkirliche
wertvolle Inlagen zu schaften ober traufe ober
minderwertige durch Umweltwirfung zu bestern

Danut gewinnen bann bie fichtbaren Untersichiebe zwilden ben Menichen, die fich im Korperlichen, Genligen. Ebaralterlichen zeigen, entscheidende Bebeutung. Sie find Ilrsbrud bes namrlichen Weiens ihrer Trager und verlangen Benditung, die man ihnen gestern verweigerte. Wir ertennen also die Um allendibe it als eine burchgehende Erscheinung alles Lebens und werden fie auch im flaatlichen Dafem berndfichtigen millen.

Das aber bebeutet Bruch nut aben bemetratischen und paramentarischen Anslassungen,
bedeutet eine wohrhaft arntofratische Haltung,
bedeutet Zuhrerprungp und verschiedene Werteilung der Pflichten und Rechte ze nach den Anlagen des einzeinen. An die Stelle der
Phrase vom gleichen Recht für alle
tritt nun der nationalsozialistische Grundsah: Jedem das Geine — das
also an Recht und Pflicht, an Einsins
und Verantwortung, was seiner bejonderen Anlage gemäßist.

Anfien und tulturpolitifch aber ergeben fich genau fo femberwiegende Bogerungen aus der Anertennung der Berfchiedenheit ber Menichen

Gestern lenguete man ja auch ba wesentliche Unterschiede und sudere die beobackteten burch Univeltwirtungen zu ertlaren. Die Unterschiede zweichen den Aolfern und Rassen sollten auf das Atimia, auf die Ernahrung ober auf die Ertiebung zweichehen und damit auch nur wieder oberslachlich und unwesentlich sein. Darunter, so glaubte man, würde die allgemein mensch iche Raum Durchbruch kommen. Und darunf statten sich datu mit ichembarem Recht alle internationalen Bestrebungen, die wir in Politet, Wirtschaft und Kultur in der Vergangenheit erlebt haben.

16

Sind Boller und Raffen im Grunde gleide, baun verlieren allerbings bie Grengen gwooden ben Stagten ihren Emn und bleiben nichts als millturliche Zumaugteiten einer biffergeben Entmidling. Und bann ift auch bie Ferberung berechtigt, bie Grengen gwijchen ben Grauten von bente genau fo ju befertigen wie in ber Bergangenheit bie Schlagbaume ornden ben Stabten und Forftentumern bes buntidiedigen bentichen Mittelalters allmablich bejeitigt murben, Mus Grammen, Ctabten, Landern unb Staaten find im Laufe ber Geiduchte bie großen Meidie ber Gegenwart geworben. Es idien logifa, weim man jest bas Aufgeben biefer Reide ur ber nede großeren Einbeit eines Welt. ffantes ale gwanglaufiges Ende biefer Entmidlung hinffellte, Und tatfachlich bienten alle Gruppen ber alten Adelt bewufit ober unbewuft eineni folden Biel, miediten fie es min mit Strefemann auf bem Bege eines gwirt. ichaftlichen Pale Europa" ober inst Trobli im revolutionaren Kampf um bie "Beremigeen Staaten von Europa als Vorfinje ber Vereinig. ten Granten ber 2Bele" verfolgen, ober aber, wie anbere Gruppen, den alten Traum bes ronufden ABelereiches weitergraumen. Dieben biefen volltifden imb wurfchaftliden Beilrebungen aber flant bas gleiche Ziel auf bulturellem und gerfligem Gebiet: auch bier galt bas Singen und Trachten ber Aberbruckung aller nur als außerlich und zufallig angelehenen Unteridicte gwicken Kulturen und geifigen Aufferungen ber Boller; Die Ihnsenschattler träumten von drer internationalen Gelebrien. republit, von der einen wahren 28 iffen-Ich a fit, bie über aile Beltergreigen hinaus eine rnd biefelbe fei, in ber Kunft fudte man "ba 8" 😇 di on e an Adi, das in Europa wie in Japan, m Amerita wie in Afrita im Grunde biefelben Befebe und Fermen haben mußte, und went m der rationalifischen Welt von gestern überhaupt ned Plat fur ben Glauben an gertliche Krafte tanb Sinn fur ihre Berehrung war, bann tonnte mon nicht anders als benten, bag auch ber Gottenglaube und feme Fermen fur alle Denfden ber Erbe einmal eine einzige Beffalt annelimen murbe.

Es ift belannt, bag man an ber ernftbaften Bermirtitchung forder Schmarmereien embringlich gearbeitet bat, bag in Botterbundstommupienen über die Grundlagen eines europaischen Embeusgeschichtsbuckes verhandelt und von marrificher Seite unmer wieder eine einheitliche Spracke, wie etwa das fumilich errandene, "Esperant werden ibes Juden Zamen bot, propagiert worden int, wahrend in vollem Ernite in firchlichen Kreisen eine Zeitlang ine die Wiedererweckung des Kurchen ihn auf wurden.

Mit ben Erfenniniffen ber Ber. erbungslehren ift - und basift ihre wahre Bedeutung - allen biefen un. moglichen Zielen ber Boben entzogen merben. Die Bieljaltigleit menichlicher Fermen, bie als Menfchenraffen vor unferen Augen fteben, ift nicht bie Folge verfdnebener Univelt wurtungen und tann nicht burdi beren Befeitigung in einen Embeitempus "Menich" verwandels werben. Conbern wir erkennen bie rafuldie Bericherbenbeit ber großen Gruppen ber Denich beit als em genau fo unabanderiiches, erbl di be ftmumes, foudfalbafres Befeg, wie bie Wer fduebenbeiten ber Begabungen umerbalb eines Bolles, und es folgt baraus, baff unter politifches und lufeurelles Belfen nur fo lange nammitch, bas heifit aber auch geiduditlich richtig iff, ale es auf biefe unabanderlide Carfadie gafuider Unteriduche Muduidet nummt. Damit falle ber Tranin des Weltreides, fallt aber auch bas fallde Ibeal einer Menfdbeuptuliur ober einer hunff, bie in gleiden Bornien und Mornien auf ber gangen Erbe Geleinig baben tonnte. Statt bellen erfennen wir bie naturlide Bedingtheitbei Mattenal Kultu ei wie ber Mational-Ctaaten, ber Bielfaltigteit ber Coonbeite. and and reputy of the confidence and brudeformen der Aunft und begreifen, bag gerabe in ben tiefflen Etefen und bodfen Boben menich. liden Geiftes ber alte Traum einer nbervollischen Einheit und Einbeit. lichkeitewig ein Traum bleiben wird.

Bu felden au wahrsten Some revolutionaren Folgerungen führt bas Ergebins ber niedernen Daturmifenichaft und ihrer Vererbungsiehre; und nur ber weiß etwas von ihrer Verbeutung, der biefe Folgerungen eretannt hat und - bejaht.

### Die nordische Raffe

Mus ber Bleichheitsiehre batten fich immer wieber Anfabe ju einem Geididisbile entwidelt, bas auch filr die Bergangenbeit ichen einen ein. bertlichen Busammenbang alles gefordelichen pub fulturellen Lebens nadzumeifen fuchte. Alle bie vielfaltigen geidichtlichen Ericheinungen ber verfloffenen Jahrtaufenbe fab man ale ben Musbrud ber Entwidlung ber "Menidbeit" an, bie vom Emfachiten jum Soberen fertidreiten follte und fo eine grablinige Entwidlung von den prunttiviten Buftanben ber Steinzeit bis gur mobernen Gegempart barbote. Das batte gur Folge, boft man jede geschichtliche ober tulturgeschichtliche Eridietmung, Die irgendme einmal auf Diefer Erbe Bietlichtett gewesen ift, gewalsfam gu einer Entwicklungsftrie auch unferes eigenen Beiftes mufalidite. Und fo nugte bann j. B. bas Rind in beutschen Schillen Jahr um Jahr Manien und Daten der judifchen Bergangenbeit lernen, mußte Propheten und Pfolmen berfagen und glauben, bağ jedes ihrer Morte ein Gind ber Gefduchte unferer eigenen Rultur fei.

Seute seinen wir die unverwichbaren Unterschiede gwischen ben Raffen und bie blut. mäßige Bebingtheit aller ber geschichtlichen Fermentreise ber Jahrtausende. Wegegen uch der Infimit von je gestrandt bat, das lebnt jest auch unsere wissenichaftliche Emsicht unt guten Brunden ab es gibt teine einbeutsche niemals unterbrochene Lince des geschichtlichen Auflitegs der Menschieden, aber sedenmal blutmaßig gebindene und danut das Wesen einer Rasse oder eines Diassengenuschs ausdruckende Kulturen, zwischen denen unuberbrückbare, weil wieder rassisch bedingte Aluste leegen.

Tropbem aber bleibt in einer großen Babl, ja in ben meiften Kulturen ber Menschleites, aeschichte eine Reibe von Ibulichteiten und Uberseinkammungen unvertennbar. Die Welt indischen Deutens, perkidien heldentums, griechticher Rund, römischer Staatsauffassung in ihren besten Zeiten ift der germanisch-deutschen Art in sahllosen Zugen so abultch und verwandt, bas wir doch nach einem gemeinsamen Trager aller dieser Ericheinungen suchen musten. Die Rassentinde hat uns mit überrassender Deutsichteit ge lebrt, bas die Vermutung richtig war, die schon

Gobinean fo einbringlich verfocht: fie hat uns die norbische Rasse, die ja auch das beffimmiende Clement int Daffengemach bes beutiden Belles ift und uns alle biologisch eint, als den großen Aulturträger ber menich. lichen Gefchichte ertennen laffen. Beufe wiffen war und fonnen es Zug um Zug beweiten, was in ben Zeiten Gobincons und Cham. berlains und niehr Abnung gewesen ift: en gewaltigen Manberungen und inmer wieber Juge von Meniden nordischen Blutes aus bem norbliden Gucopa über ben Erdball gezogen und gu Grundern von Staaten und Rafturen geworden, beren Ubereinftimmung eben auf biefes gemeiniame Blut nordifdier Raffe, beren Unterfancee und Werfanebenbeiten aber auf bie jewer.s andereartigen Raffenbeumidungen ber unterwerfenen Ureinwobiser gurudgeben, Und ibre Schopfnugen baben gelebt und gebluht, bis bie vorlien erwahnten Formen bes biologischen Werfalls bie Trager bes icopferiiden norbifden Blutes endqultig vernichteten.

Das bebeutet, baffauch bas beat de Roll ber Gegenwart über die norbiiden Beftanbierle fernes Raffen. gemifdes ernfthaft maden muß, um nicht bem gleichen Schidfal gu verfallen. Und babei find mir une bemunt, baf nach ben Gefeben ber Erblichteit bas Rorperliche gliein lernen bindenben Ructichluß auf bie raffijde Unfage eines Denfden guläfit, bafi alfo das Urfeil über das Mag nordischer Erbantagen lehtlich nicht von der Ropfform oder ber Saarfarbe, fonbern nur von bem Mak ber Leiftung abhangen lann, mit bem ber Menich guf eine ibm gegebene Aufgabe nordeicher Baltung autwortet.

#### Materialismus?

Begen biefe raifidie Anschaufing bes Matiotralfogialismus ift bis in die jungite Zeit von verichiebenen Seiten der Vorwurf erhoben worden, fie ftelle eine Lengnung geiftiger und ibrefter Berte bar und fer eine materialistische, ftorfliche Anichaufing, die zum Tode jeder wahren Kultur fubren muffe. Nichts ift falfder und verlogener,

ole beier Bermarr Er ift am in berlebeitet, als es gerabe die unrafuich dentende Bergangen. beit geweien ift, bie in ibrer Milieulebre ge i ge Werte in ber platteiten Form von flofflichen Woransfenjungen abzuleiten fucte. Es fer baran ermaert, bag in ben boer Jabren ber Englanber Budle in femer "Beidudte ber Breitnation bon England" ermithaft ben Berfud machte, Geift und Form ber Literatur ber Boller burch basie labiam ber dennidien Zulammenichung ibrer Mabrungenuttel ju begreiten, bid ber trantenidie Philosoph Taine in femer "Philosophie ber Munfi" ernfibalt ber Uberzeugung war, man fonne jederzeit eine beliebige Babl begnabeter Renftler baburd gewinnen, bag man nur bie Meniden gang mit dem Bent ihrer Beit burd trante; und noch in unferen Lagen tann man in einer meitverbreiteten fulturgeichichtlichen Dar-Belling im vollen Ernft ben Ausbruch ber beat-Iden Meformation burd ben hunvels auf ben Devisenabilug ertlart finden, ben ber Ablag für Deutschland bebeutete, mabrent er gleingeitig fre Italien einen Baftenn fmangeller Urt barfiedte: besbalb jenfeite ber Alben Bufriebenbeit, bicofeito ber Alfgen aber Auflehnung und audi Crance of my e. . !

Wenn weralfovon Materialismus lpredien wollen, bann triffe biefer Porwurf auf bie Kräfte von geffern tr . dinbergorbaerafrifde De fen ber Gegenwart Denn temer von mis fiebt in der Raffe eine nur floffliche forperliche Eridenuma, feiner glaubt, baft Genf und Rultur eine "Funttion bes Chabelinder" fet. Bielmehr erbliden wir in voller Übereinfilmming mit ber ABissenschaft im Begriff ber Raffe jene Bangbeit menfaliden Lebens, in ber Rorper und Beiff, Gloff und Geele ju einer boberen Einbert fich verbinden Ob babet bas eine über bas aubere befimmit, ob bie forperliche Ferni von ber Geele geftaltet ober umgelehrt ber Beift burd ben Ctoir bedangt wird, ift eine melapholifdie Frage, bie uber bas willen dafrlich Erfannte und Erfenn bare humnegeht. In ber Latiade aber ber engen Butannuengeborigteit beiber Geiten bes memidlichen Beiens und an ber Birtiichkeit bee Danebegriffe ift beute nicht mehr gu bentein.

Co ift ber Magenbegriff, ber gur Umgefialtang bes gangen Geichichte, und Weltbilbes swingt, nicht eine anmaßende moterialifische "Ertlarung", sondern nur eine windenschaftlich richtige Beichreibung tomachlicher Gegebenheiten, und der Mattenalionalismus ist sich wohl bewant, ban jenseits dieses Abisens um die Persichtenbeit der Rassen und ihres Abertes die Welt des Ungewusten liegt, vor der wir uns des mutig beugen.

### Die Aufgabe

Im Verliebenden baben wir in greffen Zugen die Ralgen beiten dern det ung bes Mattonals fostalts mus entwidelt und den weltauschandlicht politischen Überzeugungen der Vergangenbeit ergenübergestellt. Es bat sich gezeigt, wie bedienubergestellt. Es bat sich gezeigt, wie bedienubergestellt. Es bat sich gezeigt, wie bedienschlicher und biologischer Art sind, von benen im Julunft in diesen Heiten noch off die Nebe sein mird. Gesichneitig aber baben wir gezeint, wie ihre wahre Vedeutung nicht in ihnen sehrt als midenichaft, die Einselsander liegt, tondern nur in ihrem Wert als einzelne Bauürene im großen Gebande einer neuen Schau.

In ber nationalfonaliftifden Edudungparbeit wird mande Euttelbeit gelebet und gelernt merben ninffen, befondere für bie praffitidie Bevollerungspokitt wird bie Rennims einer gamen Reibe von Latfadien norig fein. Pliemale aber burfen wir barüber bie grunblabliden Bufanimenhange vergeffen, von benen bier einleitenb bie Nede mar, und memale burien mir deshalb auf biefem Gebiet Meniden gu Lebrern madien, bie gwar in ben Gingelbeiten ber Bevolferungsfatifit, ber Vererbungelebre, ber Raffenbigiene, ber willenichaftlichen Rallentunbe über ein und fanientes Quien als Unforitaten auf ihrem Bebiet verfugen, bie Gefanitheit ber weltanichaulid politifden Fragen ober nicht nut unferen Augen zu feben vermogen ober gar umerlich bie Folgerungen ablebnen, bie ber Dationallogia. liemne aus bent naturwillenidiafiliden QBiffen unterer Tage giebt. Desbalb fiegt bier eine idivere und verantwortungsvolle Aufgabe für olle bie, bie an ber Erniebnng ber Parfer und ber Nation arbeiten. Die große Revolution bes Gemes und banne die mabre Ergellaga bes nationalie latifielden Kampies ift nicht am Ende, fondern erft im Beginn. Und ihre Entidieibung fallt im Rampf um bas raifitde Denten

# Was jeder Deutsche wissen muß

Durch das Beriadler Diftat wurden Dentich. Iand 70.540 Quadractilometer - das find .3 Prozent feines Flacheninhalts und 6,5 Militionen Menichen - das find 10 Prozent jeiner Bevolferungszahl - entriffen. Wahrend im Jahre 1913 auf einem Quadrattilometer im Durchochnitt 124 Einwohner lebten, kannen im Jahre 1933 auf einen Quadrattilometer 140,6 (mit Saargebiet). Die tamachliche Einschrankung des Lebenbraumes ift aber viel fiarler, als aus biefen Zahlen hervorgeht; beim Deutschland bat in auch seine Kolonien verloren, welche den Rabeningsspielraum naturlich erweiterten.

Das beutige Dentidland bat unter allen Bottern ber Erbe ben englien Lebenbraum.



Die Zunahme ber Induftereerzeugniffe von Mitte 1932 bis Otieber 1935 betrug in England 9,9 Prozent, in Italien 13,5 Prozent, in Befaten 19,4 Prozent, in Frankreich fogar 21,7 Prozent, woran allerdungs bie Ruftung einen tehr ftarten Anteil bat. In Deutschland betrug biefe Zunahme — obne jede Ruftungsindustrie!

22,4 Prozent In ber gleiden Zeit nabm bie Arbeitolofigteit ab, in England um 14,1 Prozent, in Frantgent, in Italien um 11,5 Prozent, in Frantreich um 8,7 Prozent und in Deutschland um
17,2 Prozent. In unierem Bruderland Ofterreich bungegen nabm die Arbeitelofigteit in ber
gleichen Zeit um 14 Prozent zu.



In Frankreich lebten im Jabre 1921 eina 5000 Airikaner und 1400 Minten, 1926 batte fich diese Jahl um ein niebrsaches gesteigert, denn von 2505 000 Auskandern waren baniais 7200 Airikaner und 4500 Afraten. Die Aberfremdung oat in den lehten 7 Jahren mendestens in gleicher Stärle zugenommen, so daß an vielen Orsen bereits ebensoviel Fremde wie Franzosen wohnen. Ungeheuerlich annutende Bevollerungenissen weich aber der Ort Andono auf. Bon 5000 Einwohnern sind nur 1200 Franzosen und 3800 Fremdlinge. Airika ante portas?

Wenn im Jahre 1884 auf eine Ebe im Durchichnitt noch 4,8 Kinder kamen, im Jahre 1904
noch 4,2, 1914 nur noch 3,9, so sant diese Zahl
im Jahre 1924 auf 2,9, 1927 auf 2,2, und
beute betragt ne ungerahr nur noch 1,9. Das bedeutet aber, daß das deutsche Wolf nicht mehr
fabig ift, die hentige Volfszahl auf die Dauer zu
erhalten, denn dazu sind ber seber Ebe 3 bis
4 Kinder netwendig



Satte Deutschland im Johne 1875 in e Gretten gegen die oftindigte Einwanderung gesperrt,
to gabe es bei und heute tem Judenproblem;
denn madrend der gesamte deutsche Bevöllerungszuwachs 27,1 v. H betrug, batten die inlandischen
Juden nur eine Rachtonimenschaft von 17,4 v. H.
Die judische Bevollerung ware acfo almablich
ausgesierben.

Die eingewanderten Oftinden bingegen batten, nachdem fie bier festhaft geworden maren, einen Bevolterungsunvachs von 22,4 v. H. Wie gefahrlich diese judichte Überflutung zu werden drobte, geht daraus bervor, das jum Beispiel in den Jahren von 1910 bis 1925 täglich 13 bis 15 galizude Juden in Deutschland einwanderten.



Im Jabre 1929 hatten in ben Weremigten Staaten von Mordanierita 513 Perfonen ein jahrliches Emfonunen von i Meilion Dollar und mehr. Im Jahre 1932 hatten ein foldies Emfonunen nur noch 20 Perfonen, Diefe Zahlen zeigen den gewaltigen wirtlichaftlichen Umschwung aus der prosperity limein in die Weltwirtlichaftisten, die sest von der neuen amerikanischen Regierung so mutig belampft wird.



1000 Ruffen baben viermal mehr und 1000 Polen dreimal niebr Kinder als 1000 Deutide.

Boltsgenoffe, weint bu, was bas für bie 3.1- funft beines Candes bebeutet?

# Aus der Bewegung Geschste der Senvegung

Peter Linbi.

# November

March

Em Dorf wird lebendig, Em Dorf in Flanbern, über bem eine breuge Racht liegt, burchgrollt vom Toben ber Front. Seit Rachmitag rumort fie wieder. Wochenlang tonnte man bie Schulle fall gablen von Freund und Feind, fo rubig war es, inigewohnt rubig.

Marm ...

In dem flamiden Dorf fpringen Selbaten auf aus dem Schlaft. Sie fluchen, fie greifen nach ihren Sachen, fie ftolpern und icharren, fie paden, was himemgebt in die Torneiter, fie laufen in den M.-G.'s, ju Patronentaften und Wafferteffeln. Pferde werden geichert, Reiten teuren und Fabricuge raffeln.

Bor einem Geboft fieht ber hanpimann mit ben Kompagniefahrern feiner Maichmengewehr-Scharfidnugen-Abteilung.

nId fage Ihnen bie Abidmitte vorne, meine Berrer

Kommandos, Eilige Schritte, Pferdegetrappel und Raberrattern, Gine lange Reibe von Seien nenwagen. Die Scharfichusen jahren zur Front.

Im vorberften Wagen fragt ber Fubrer ber 1. Rompagnie einen baumlangen Gefreiten: "Bas macht Deutschland, Branbt?"

Der lauf bie Zigarette glimmen unternt Stablhelm. "Kam bloß bis Brunel, herr Lenfenant. Gais angenehmer Urland bort. Dentiditand — ich weiß nicht .... Man tommt mimer fo bunun zurud." Rach einer Weile: "Wo ist denn jet te rveibar et Lepticiand."

Der Lentnant ichmergt. Dentidiand - es ift irgendwie weit. Je naber man den Grenzen tommit, befto weiter ift es fort.

Die helle Stimme eines Unterofficiers burd. bricht bas Schweigent "Kinder, wir kommen

in uniere alte Gegend, Weißte noch, Frife, wie wir im September bort ben Flieger runterbolten? Junigg Meter boch, der freche Sund."

"Schneibiger Rerl", fagt Brandt. "War gleich tot. Und die Rauchfahne ... Wie hieß er bech!"

"Guenemer", erflart ber Leufnant, "Frankreiche bester Kanipirtieger "

"Redies ran", brufte es von hinten. Ein Auto luatiert verbei ber Sawytmann, der nach vorne fahrt. Halb flebend windt er, hebt zweimal furz den Arm. Da traben die Fahrzeuge an.

Ju maditigem Bogen befint fich die Front. Ein gabuender Schlund, aus dem die Flammen unden, Berfallene Gemaner tauchen ichemenhaft aus der Finfiernie. Ben hier geht es zu Fufi weiter.

Schwer tragend an Gewebren und Mannt en tappen die Schuben burch germüblies Land, vorwarts, immer vorwarts. Granaten benten heron, erft west, dann immer naber, bis tojender Wirbel alles undranft, die Erde brolmend erbebt und ein brandiger Gernch die Luft erfallt. Splitter febren umber

Die grauen Manner finezen in Arichter, reifien fich wieder auf, fraffen die Jaufte find Auch ber Gurte und zieben die Gewehre hinter ich dreite. Flandern ift wieder zur Golle geworden. Da! 2Bo eben noch ein Gewehr mit sangenden Schein der Emichtage fichtbar mar, baumt fich die Erde, durchfpruht von mabernder Lobe. Man hört teinen Schrei.

Nur ber Sampiniann Intricht mit ben Zahren Bor ihm ballert unfere Artillerie in barfinger Reihentolge. Er wahrt uch vor, Meter um Meter. Springt an em Geichun und bruills ver But "Schieht idmeller . . . . Zudeden bie Bande ba bruben!"

Ein Stoblhelm taucht auf und jemand faat "Erft fonnen ver Laden, MBir follen Munition paren."

"Quarident

"Leiber nicht, In Deutschland ift Munitionsarbe terftreit "

4

Von langer Sant haften bie Maulmurfe in Deutichland ihre Unterminierungsorbeit borbereitet, Bablreich maren die Organijationen, die ihre Saben nach bem neufralen Ausland und ben Ententeftaaten fpannten, nach Stodholm gur "Bimmerwalder Internationale", Die gememfam mit ber "Auslanbevertretung ber Bolfdewili", geleitet von Karl Madet Cobeliobn, arbeitete. Bermiefen fei nur auf bie UGP., bie "Linterabifale an ber Waffertante" in Brenien, bas "Ben tralfomitee ber Revolutionaren Matrofen" in Bilbelinshaven und Riel und ben "Bund Deues Baterlanb" unter Leitung bes Juben Bitting, ibm angefcbloffen ber politische Salon ber Grafin Hetta Erenberg, Diefe Organifationen batten nicht nur bie angegebonen Werbinbungen, fonbern auch folde in bem gefamten Ententenadridtenbienft und bem "Werein Deutider Defer. tenre" in Unifierbam.

In ber Offentlichkeit murbe biefes Treiben ber Geber erft ruchbar, als Lieben echt am 1. Mai 1916 Flugblatter verteilte und auf dem Potebamer Babuhof Reben hielt, um einen Transport Golbaten von der Fahrt ins Jelb ab. 3 malten.

"Fort mit ben Mugnießern bes Woltermorbens!", hatte Lieblnecht gezetert und lentte bainit, nach Art bes "Daltet ben Dieb!" rufenden Berbrechers, die Augen von ben eigentlichen Die niienern ab.

Wir fennen fie beute. Es waren bie Auf. traggeber Liebenechts und feiner Berbundeten. Sie fagen in allen Staaten, nicht nur bei und. Sie fourten, icoben und icheffelten.

In Waltington beifpieleweise bestimmte ber jubuche Industriegewaltige Bernbard Baruch ben Prasidenten Bisson, den Einfritt Ameritas in den Arieg zu vollzieben. Ihm affisierte ber in Mannbeim geborene Deutschenbasser Otto Rabn. "Roch brei Monaie", sagte er 1917 einem franzeiischen Journalissen, "dann wird man von Paris aus feinen Ranonendonner mehr beren, und das wird der Sieg sein." — Ein endloser Reigen von "Richtariern" ichloß sich an.

Mit vereinten Kräften trachleten fie bauach, Dentickland unter bas wirtichartliche, politische und kulturelle Joch des Judentums zu beigen. Dieber hatten fie das uicht vermocht. Ju fall allen auberen Staaten war es auf mehr ober minder friedlichem Wege gelnigen, einen bestimmenden Emiluh auf die Staatsgeicharte zu erlangen. Gegen die Deutschen aber, deren Tuchtigfeit nicht nicht zuleht auf dem Weltmarkt als verbeerende Konturrenz zu fürchten begann, konnte nur das Mittel der Gewalt noch helfen

Es berubrt mertwürdig, baß in ben Canbern ber Entente bas fubrende Jubentum an bie nationalen Ceidenichaften appellierte und nur dann die marriftiche Berbrüderungswalze eintegte, wenn die erichlaffende Boltstraft ein volliges Anfichreißen der Macht erwarten ließ, wie dies die Vergange in Frankreich 1916 und in Rustand 1917 erweifen.

Das Bestehen eines einheitlichen Planes man bierfur nicht immer Voraussesung geweien sein, liegt boch die besteutzwe Tenbeng im eigenstaatlichen Sun und die aufvauende Tendeng im überstaatlichen Sinn den Juden seit Generationen im Blut. Mur so wurd verstandlich, warum die in Deutschland wohnenden Juden vorzugsweise in solchen Parteien und policischen Verbanden saften, die — im Gegeniach zu den abnlich benannten Parteien des Auslandes — eine Bernichtung des vollzischen Eigenlebens unierer Mation zum Ziel hatten.

Neiflammen völleichen Erwachens, wurden diese Ziele ichembar for inuner zumichte. Die Parolen der Internationale aller Schattierungen gungen wie ununber Ballast über Bord. Micht allem jedoch, daß das marriftiche Bort "Proletarier aller Lander, vereinigt euch." unbemerkt in den Fenern vaterläudischer Begeisterung zu Niche wurde, nein, auch seine Nächsten-liebe, die dem Reger in Limbultu den Borrang vor dem eigenen Wolfsgenoffen ficherte, sant ebenso berab wie der Grundsah, daß man ausgerechnet seine Beinde lieben soll.

Gegen all breie Anschammgen, aufgezwannen feit Jahrzehnten ober feit längerer Beil, ind. besondere gegen bie Thefen bes Liberalismus von

1.89 revoluerte bas bemide Belf mit einem Ranationins, wie er nur aus bem Undemusten, one dem blatgebundenen Intimit fommen fann Geldichtlich wird man baber ben Anfang ber bentifchen Revolution in ben Angustiagen bon 1914 suchen musten.



Massenstreit anginetteln vermochte, wanderte mar wie Indibate, aber fiatt seiner trat Ilvia turemburg in Attion: "Dieder mit dem Krieg! Mieder mit der Regierung!" Ein Rus, der Austlang sand bei jenen, deren Kopse verwiret, deren Hergen mate und deren Wille sowach war, besonders in den Leiten der Marine, die zu der sahr numet seiernden Verwerflotte geborten Make und Langeweile, sie waren der Nahr-boden, auf den das "Zentralfomittee Roben, auf den das "Zentralfomittee Roben, auf den das "Zentralfomittee

1917 fante man babei eine Bruppe von Aufrabrern ab, fielte fie vor em Reiegsgericht unb
fick gwei Anfabrer erschießen: Robes und
Reichpietich. Der gleichfalls angetlagte
Oberbeiter Sach fe bruftete fich spater mit ben
Verjehungen, bie man jur "Zimmermalber
Internationale" und zu ben Ententeagenturen genabt habe.

Storibom mar bie Zentrafe. Stodbolm, moien fich ju migetaar jener Zeit and Ebert und Scheidem ann begeben baben ju einer vertrauliden "Friedenetonfereng", auf ber auch bie marriftiichen Bertreter ber Fembfiaaten erwartet werden.

Bie kamen nicht. Die Ententeregierungen verweigerten ihnen bie Paffe und ichten ftattbesten ibre fabigsten Agenten jum Abboren ber Konferenz. Fieberbaft arbeitete ber englische Agent Tinsten mit femen Leuten, und ber tranzo ide Nadrickwoffe er Erogier Designanges brackte reiche Bente nach Paris: Zanlen über die Starke ber revolutionaren, friegefen diemen Bunde in Deutschland. Verbluffende, unerwartet hohe Zahlen, die bem Vernichtunge, willen der Alliserten neuen Auftrieb gaben. Oloch beber flieg diefer Wilke, als wenige Wochen spater, im Juli 1917, die von Erzberger angeregte Friedenstellenfind der Mehrheitsvarteien des Reichstages im Auslande bekannt wurde.

27 f einigem Bergingen wurden bann in Paris und Condon bie Berichte über bie Marrofendebatte im Reicherag gelefen. Der emig gandernde Meichekaniler von Wethmann. hollmeg war durch den noch ungelanglicheren Michaelts erfest worden. Eine vortreffliche Gelegenbeit für bie Sozialbemotraten, eine Interpellation über ben vaterlandischen Unterricht im Beer einzubruigen. Dittinian ir von ben Unabbangigen beste, eifrig unterflust von ieinem Parteigenoffen Saale. Die Damen Reichpierich und Robes fielen, Da betecligte fich auch bie Regierung an ber Debatte. Ein Material fam jum Boridem, bas bie Feinde enizudie, aber auch bie Unabhaugigen belaficte. Distmann und Saafe murten jugeben, unt ben Meuterern in Berbindung geftanben ju baben. Darauf melbete fich Chert gum Wert. Aber biefer "begabte Cateiter ber Gogialbemotratie", wie ibn Scheibemann genannt, Ebert, uber beffen "nationale" Beffinning bed tein "Zweifel" beiteben tonnte, er fprach nicht von ber Matrojenmemerei, ber Anfforderung gur Gitborlomeverweigerung, jum biffen von "Edmap. per" und "Pup" flatt der Rriegeilagge, fondern er freach von geiner Ababenehming perfonlicher Jutereffen der Matrofen auch burch feine Partei". Chert!

Die Regierung aber verluchte unmer wieber in gertlaren", ju geweilen", gverftandlich" zu machen. Das erheischte ber Einn ber Verfasiung, benn schon im April 1917 batte Berbin ann ihre Lederung zune "Austrag bes Meinungestreites" in einem laberlichen Erlas im In of dit gestellt. So schwaste nun, wer Luft batte.

"Somadie, bem Rame ift Manifier!" hobute bie Front. — Und noch einer hobute und rieb fich bie Bande: Elemenceau! Er batte es anders gemacht.



Am Boulevard bes Italiens, im Cafe be la Pair, auf bem Montmortre fiten bie Mifrergungten, Literaten meift und anbere "Sadwerftandige" ber Kriegotunft

Revelle, ber fdmeibige, biffige Rivelle, iff mit femer Orienfive abgeschmuert. Berbun toffete Blut, Paldienbaele innerborte Berluffe. Truppen meutern, Generale, Offiziere, Manuschaften. Da entfinnt fich Poincaré bes "Lgers". Defien

Blatt "L'Domme Libre" liegt auf bem Tudi. Schon die Schlaggerlen find voll berber Kritit Und bann der Tert: "Ich wurde ench zeigen, wie man Krieg fubri!"

Einen Lag fpater ift Clemenceau ba. Erftes Gefprach mit Potain: "Bieviel guverlasinge nervo oaben Gie Marjaul?"

"Bibell"

Das ift nichts, fast nichts. Elemenceaus Mindeventel finten tief. Er fneift die Lippen, tneift die Augen zu ichmalen Schlisen, dann wicht er: "Gamitische Meuferer find fofort zu ersteinen! Kein Wort von Werbandlung! Alle Die gere und Unteroppigiere, die verjagt haben, tib fefort zu erschießen!"

Ne ne Gnabe, tem Fleben bilft. Wie toll bauft ber Genter in Frankreich, Salven trachen, Maddinnengewebre tatten. Aus den Cafco werben bie Literaten verhaftet, Polititer eingesperri, "Die Hinrichtungen baben in der Profie ben breiteiten Raum einzunehmen", faucht der "Tiger" und verbietet Zeitungen, die ambegebren. Auch die großen taltischen Enischeiden bungen behalt er sich vor, schnauft die Generale an wie Retenten: "Ich werbe euch zeigen, wie man Rrieg subrit Und ich gewinne ibn, partiene it"

Den Deputierten bat jivor icon ein anderer ben Artegebaff gegeigt: Marichall Linuten, Mriegenmiffer. Sie interpellieren ibn über Bor, gange an ber Front. Da fpringt er gwischen sie. "Ich dulbe nicht, baff bier Dinge besprochen verben, die ber Feind nicht erfahren bar? "

"Sie wollen boch nicht bebaupten, ban unter und Berrater finb?"

"Jamobl", idreit Liauten purpurn vor Born. "haltet bie Mauler!"



So in Frantreich. In Dentidland dagegen foante em Strefemann seine durchaus überfrasinge Kruit am Il Boottrieg ausvosamen, towite ein Charalterlump wie Erzberger den Allnerien ungestraft Sanblangerdienste leisten. Erzberger intrigierte beim Bantan, spielte in Dentidland eine Beborde
gegen die andere aus und verriet eine vertratiliche Bentschrift des ofterreichischen Ausenpunisters au Kaiser Karl der Weltorsentlichteit,
im dann im Verlauf seiner Ulmer Robe zu

jagen "Die Regierung ift jeht vollig in ben ban den ber Friedenspartei." Worauf die Ententenumifier ichmungelten. Mitt einem heer von Agenten batten fie Doutichland überichmemmt. Die teilten Fragebogen aus. "Lieben die Deutichen ihren Kaner?" — "Glauben Sie an den Ausbruch der Revolution?" — Oder. "Granben Sie, den Krieg zu gewinnen?"



"In Gemeinschaft mit den franzolischen Spionen", schrieb am 22. Dezember 1930 ber frühere tanadische Ministerprafident Six Robert Borben in der "Cincinatier Freien Presse", "arbeitete die Sozialbemotratie eifeig daran, die deutsche Front von hinten auf arellen"

Die bat bie Sogialbemotratie biefe Latfacke mabrbaben wollen. Als aber nun die Ruffen Friedenbrubter ausstreckten, erhielt bas erfte Lefe, granun nicht ein Bertrauensmann ber deut den Regterung, sondern am 14. Movember 1917 ber bernchitigte juduche Antwiegler Parvas Derep band, ber mit seinem Parteifreund Scheibe, mann alsbalb nach Stockbolm führ und bort mit bem Beauftragten ber Bolichemitt, 280. romit i, verhandelte. Etreits und Demonfrationen in Deutschland wünschten die Ruffen. Verffändigung und gentsprechende Resolutionen" jante Scheibeman und ge.



So tam es jum Streit, jum größten Maffenftreit bes Krieges, jur erften Tobestudung bes
atten Reidies. Im 28. Januar 1918 verließen
bie Munitionsarbeiter, immer wieder unt Parolen von "Frieden" und "Freibeit" aufgeputicht, die Betriebe in Bielefeld, Bremen, Danzig, Mannheim, Mundien unw.

In Verlin ftanben bie Maifen bicht gebrangt im Treptomer Part. Ditemann und Barth, die beiden Unabbangigen, sollten iprechen. Doch ein anderer Redner tom ibnen javor und sorderle: Felibalten der Arbeiter am Streitbeschluß, damit die Regtering jum Frieden gezwungen werde. Es mar Ebert, der "begabte Lattiter der Sozialbemotratie", dem es barauf auf autam, den Unabhängigen die Majfen abzugen, mochte Deutich, land barüber jugrunde geben.

#### Zur Franti



Durchbruch 1918



Englische Tanks



http://dl.ub.uni-freiburg.de/digit/schulungsbrief\_jg1\_f2/0027



Die Regierung bes Grafen Doraling mar

"Micht nachgeben! Bir werben es auch fo icharren", undbite Cubenderif vom Saupt- guartier burch ben Ferniprecher

"Ein Marr, ber an ben Sieg glaubt!", ichrie Scherdemann. Und Ebert, bem spater em beatiches Gericht bescheinigte, bay er banut Batersanbeverrat begangen babe, frat in bie Streiflettung ein.

"Bir urnfen die deutsche Frühjabreoffenfive verhindern!", treischte in Manden der galizische "Literat" Rurt Eisner vom Nednerpule.

Eine Wohnung bes Berkiner Weffens aber erftrahlte im Glang ber Freude. Die Pfeudes grafin "Cha Rullen berg" faß einem duntlen feueraugigen Mann gegenüber. "Im wierten Rriegsjahr", fagte sie, "find Sie, Pierre Des-granges, ein franzofilder Generalftabsoffizier, Mittalied bes beutschen Revolutions. To wieces ".

Erogier. Desgranges erhob fich.,, Micht lange, Grafin. Ich umf fo ichnell wie möglich nach Paris." Zuvor forgte er jedoch baffir, bak ich die Kaffen ber Verraterparteien fullten: mit Franken und englischen Pfunden. Auch der Unbel rollte.



Das war bem Burgerenn in Denisdiand bas Unberaltige an ben Mannern ber Front. Im Parlament redete und rebete man, und wenn einer von der Front nach Baufe fam und man ihm erzahlte, wie man "gearbeitet" babe für die Heiben bort draußen, dann wurde man nicht verstanden und leer angesehen.

Die Manner bes Grabens konnten biefe Menichen babeim micht verfieben. Quorum ftritt man
ficht Schließlich nur um Intereffen. Die morriftichen Gruppen glaubten die "Intereffen" der Arbeiterschaft wabrumehmen; die Rechtsparteien
wicherunt hielten sich verpflichtet, für großograrische "Rechte" ober selche der Schwerindufirie einzutreien. Dazwischen die Gruppen
des handlerischen Kapitals und der Kleritalen. Jeder für sicht Und Giott ... er dachte nicht
baran, für sie alle etwas zu fun, für sie, die in
strassische Werbsendung nicht erkannten ober frivol unfünchteten, daß sich unter dem personlichen
Interessenwahn des ungehenimien einzelnen die Bollsgemeinichaft folieflich auflofen ning. Der fonbere in einer Beit allerfdmerfter Bebrangnis.

In biefem Triumph bes entwurgelten Inbiriduums, in biefer überspisung bes Individualismus, ber als eine ber Herrschaftsformen bes Liberalismus anzuseben ift, zeigte fich beilen Berlall bereits an.

Auf der einen Seite fland die Mebriahl ber Id, nuteinander freitend und fich felbit auftolend; auf der anderen, bem Chaos abgewandt, die geringere Zahl eines geichloffenen Wir, tampfend die Front dem Feinde jugetehrt.



Bon ber flauberischen Kunte bis zur Schweiter Grenze ist im Berfruhling 1918 bas beutsche Herr zum Angriff bereit. Bis ins kleinfle hat General Luben bor ff für die große Schlacht vergesorgt. Tausende von Robren bis zu schwerer und schwerfter Artitlerie sind namentlich in dem Abichnutz zwischen Senrpe und Dise massiert

In ber Frube bes 22. Mary brallen bie beutiden Kanonen auf. Ein gewaltiger Feuerfallag geritampit bie brieifdien Graben, und burd bie Diebel bes Marimorgens brechen Die Wellen flurmenber beutidier Jufanterie, Es mirb ein ungeheures Berbruden, em ven madriger Edwungtraft getragener Borfieß gegen ben weidenben Feind. Jest endlich erichemen mieber Pierde an ber Front; Propen, DO Jahrzeuge und Munitionetolonnen jagen über bie gerriffene Micherung ber Picarbie. Es ift ein Wormarid, ber ben Mannern wie jener von 1914 binft. Das ift mieber Rrieg, richtiger Rrieg! Wochen. lang fest fich ber Angriff fort Wen Reims bis Arras wird bie Front im weiten Bogen eingebrudt Die Dentiden fteben mieber an ber Marne Dumpf ballt Ranouenbonner nach Paris binaber.

Da ubergibt Clemenceau den Oberbefehl über bie leidenden Beere ber Entente bem Maridiall Foch. Aber es war boch nicht besien Werdienst allem, wenn er es im lesten Augenblick vermochte, den beutschen Ausurm ausgabalten. Bielmehr nicht als acidiadiliche Lanache seitgestellt werden, daß die Wucht ber deutschen Frindsahrvorffensive 1918 an der Kraftlosigkeit des Hinterlandes erstähmte. Bis in den Sommer hinem hat es gesdauert Um 16. Juli stellt Ludendorif den Ungritz ein und muß seinem Obersten Kriegsherrn melden, daß die Schlacht unentschieden sei.

Gequalt fab fich Lubenborff um. Same Energie mar nicht gebrochen. Das Seer leiftete auch an ber Schweile bes funten Kriegsjahres nich Erstaunliches. Aber die Seimat! Bobin ber General fab, taftete, tappte, nirgends war ein Politiker, ein Kopf von dem Format eines Elemenseau oder Lond George. Überall grin er ins Leere, fließ hinein mit jemer unerhörten Energie. Er war tein Politiker. Iber er tat, was er konnte, denn es war leiner außer ihm.

4

Da hatte fich nut ber fintenben Sonne bes 8. August 1918 bas Perberben über ber deutschen Urmer gufammengezogen. Stunden juvor: Fait 700 tleine Tauts überrennen bas Trichterland. Die klettern und flappern mit innerhörter Schnelligfeit, sie spripen und sprüben sengende Garben in die Reiben ber Deutschen. Sie segen mit ihren Maschinengewehren die Gräben leer, ihrerbenen die Artisteriessellung und rasen, fint wie die Wiesel, ins hinterland. In die 500 tleine Zaits!

Lubenborff fent Referven ein Frude Truppen aus ber Gemat. Gewerfschaftweltetore, bie man wegen ihrer Beteiligung am lehten Madenfreit festgenommen und ind Felb geschicht, find barunter. Und was sie rufen, als die gefunden Leife des Fronterfabes nintig in die Abwehrichlacht geben, ift nur ein Wort: "Streitbrecher!"

Man mergt die Lumpen aus. "Elegen Tants uft Mannesmut die rechte Gilfe", laut fich die Oberfie Geereviertung vernehmen.

Lants batte Dentidland fanm. Es hatte fie -in Anftrag gegeben; eine Ronftruttion bes Oberfien Baner, Die, im Mobell als ausgezeichnet erprobt, jede Geländeschwierigkeit überwand, nur nicht das Aftengebirge ber deutschen Burofratie. Erft unch Jahren, gegen Kriegbende, hatte man schließlich mit ber Herstellung begonnen. Es war in fvat.

4

"Ich febe ein, wir niuffen Bilang gieben", fagt Raifer Wilbelm. Man gibt nun gwar ben Arieg mit ber Ausficht auf volligen Sieg auf, aber nicht bas Reich.

Eine Panie in der beutschen nulitarischen und volltischen Juhrung entitebt erft, als am 14. Gepermber 1918 die Regierung Raifer Rauls ein Sondarfeiebensungebot an alle trieggubrenben

Machte richtet und turg barauf die bulgaruche Front migmmenbricht. Die Flante ber Mittelmachte ift bannt fur einen femblichen Worfton reeigelegt

"Baffenftillftanbeangebot an Billon niuß ietert berausgeben", bepeichiert Lubenborft bem neuen Rangler, bem Pringen Dag von Baben, indes Oberft von bem Busiche die Daelamentarier informiert bat.

"Bie ist das möglich?" fassen sie sich an die Ropie, sie, die seit Jahren undets anderes getan natien, als mit ihrem Egrismus und ihren Quertreibereien die deutsche Wieberstandstraft zu lahmen. Erzberger, der Mitschuldige an dem Verat Kaiser Karls, ist vollig verstort. So üben sie ratios in der Regierung als taiserlich parlamentartiche Staatssefretare, die Gröber und Erzberger, die Scheibemann und Ebert. Doch nach dem gesten Erstaumen benten sie wieder an die eigene Parteiluppe, die es zu sochen gilt.

Die Antwort QBilfons bedentet Bernichtung. Er verlangt vollige Unterwerfung und Rammung ber befesten Gebiete. Dann erft Rerbandlungen Deutschland foll fich also obne Unterpfand ber QBillfür feiner Feinde ansliefern.

Lubendorff begebet auf. Alles, nur bas midet Moch lebt bie Armoel Und dies ift das vielleicht noch nicht Dagewesene in der Geschichte an biefen demischen Truppen- sie find matt, bungeig und zerschlagen. Sie bluten, aber sie fleben noch bei Reims, bei Laon und in Belgien bis zur Kuffe.

Un bie Ebre biefer Truppen appelliert Lubenborff- Frieden — jamobil Aber micht bie Schmach

Das ift zu viel fur die herren Tanferlichen Staatsfetretare. Ebre? Was beifit Epre? Sie geben jum Rangler. Sie broben und ftellen bie Rabinettofrage. "Dochverrat." neunen fie ben Upvell an bie Ebre.

Daram merben Lubenborffund Dinben. burg vom Raifer empfangen. Lubenborff ift entlaffen.

Die Sieger aber maren nicht jene Debattier, polititer bes Reichstages. Die Sieger bießen' Elemenceau, Llond George und Wilfon, beffen 14 Punfte ber geriffene Liger zu einer Leim- und Zuchtrute jur Dentichiand umfalichte.

Warum bosen bie Rriegsschrifte in den sicheren hafen? Doch kampit die verringerie Armee, sie kampit wieder und immer wieder. Sie zu entfasten, den Wassendiellstand gunftiger zu gestalten, ware Aufgabe der Floste gewesen. – Die Abmitiale baben das wohl erkannt. Sie versammeln sich an Word der "Baden". Sine Seeichlacht gewisten Ausmaßes kann mit Aussicht auf Erfolg gerührt werden. Der Plan ift fersig.

Da meutern die Matrofen, gerftoren die Anter Echtmafdinen, fnallen Officiere nieder und binen rote Feigen bes Werrats.

Die Officiere webren fich. U Boote giden beran und wollen die Meuterichiffe terpedieren. Da gibt der Kommandene von Riel, Admiral Souch on, ben Belebl, nicht feuern in laffen bert Noste, der Vertreter der SPD., wird bald barauf Gouverneur von Kiel

In Bremen, in Samburg, in Hannover und Minden lobert ber Anfrubr. In Bertin fist ber ans dent Zuchtbaus entlacene Liebtnecht beim Refinabl bes Sowjetgesandten Joffe und fuchtelt wie mad nut den Armen.

Revoite Providutantefinem,

Intivifeten hat Qu'lfon in einer gweiten Mote bie Abbantung bes Racfers fordern taffen. "Selbidverffanblich das einig Racfers forder", meinen die Racferlichen Staatsielrefäre ber Sp. und des Zentrums. Inch Mar von Baben wird unf der, gerät, wenn auch unbewust, immer nicht in das Fabrwasser zener, die dem zweiten Reich ben Tobessieß versehen wollen und tein Paterland keinen, das Deutschland heißt.



In das Hamptquortier zu Spa ift ein neuer Mann eingezogen; General Groener fint auf dem Studie Ludendorffs. Die Kamarilla um Erzberger hat ihn borthin bug-liert, Hamptthema des 9. November: die Abdriegerage

Man hat eine Antabl Truventommandeure aeruten, auch den Ibronfolger und seinen Generalflabscief, Graf von der Schulen burg.

Von Verlin aus ipielt ber Drobt: Gong Deutschland in bellem Aufrubr ... Koln, ber Brudenlopf, von bolfdiemifitiden Marebeuren befeht, die Nabrungszuführ für das Geer gestahrdet ... Schweres Blutverzießen in Berlin

nur zu vermeiden burch schnelles Abbanten bes Ratiers ... Das ließ ber Kanzler fagen.

In Era wird beraten. Die Meinungen schwanken. Mit dem neuen Generalquartiernieister ift ein anderer, gang anderer Geist eingetogen. Wie denkt die Armee? Im Morgengrauen
find die Truppenkommandeure eingetroffen. Man
legt ihnen, nachdem der Feldmarschall einen
trofilosen Situationsbericht gegeben hat, die Fragen vor

"Steht die Armee jum Raifer?"

"Bird fie gegen bie Bolidsemiften und Auf-

Emgeln geben bie 39 Truppentommanbeure ju Oberft hene und fagen ibm, unter bem Giegel ehrenwörtlicher Berfdungenheit in bezag auf Namenenennung, ihre Anficht.

Aber niemand kam auf den Gedanken, bag bie Diftnere über die ihnen gestellten Fragen keine verbindliche Antwort geben konnten. Denn an der Kront gab es keine Raiferfrage. Für den Soldaten war der Raifer die Jularnation des Neiches, der oberfte Führer, der lettlich Entscheidende, der lette, allerdungs immer nicht ichnindende halt für die Soldatenbergen. Und wenn überhaupt jemand über das Fablen der Manner im Graben in diesem Punkte batte Anslunft geben konnen, so waren das bestenfalls zene Leutnanis und sene Unteroffiziere gewesen, die kagtanlich mit ihren Rameraden im Trichterfeld zusammenlagen, die winkten, wie sie bachten, wie sie substen.



In der Willa Frainente am gloftenben Ramin ficht ber lebte Menarch bes zweiten Reiches, mit einem Unibang betleibet, in den er die Arme widelt. Die Flammen marmen nicht. Es ift falt und ein graubleicher Lag sidert burch die beben Kenster. Um ben Karier siehen die Offiziere ber Obersien Beeresleitung: der Generalfeldmarschaft v. Hindenburg, der erfte Generalquartiermeiner Genen urg, ber erfte Generalquartiermeiner Genen urg und herren im schwarzen Roch der Opplematen. In der Lür halt, aufrecht wie ein Reche aus serner Zeit, Generasoberst von Plessen die Bach

De bie tritt ein und knifert mit Papieren, Die Frontsenmianbeure hatten bie Bereitschaft ber Urmee, mit bem Kaiser an ber Spihe in Deutschfand einzumaridieren, in ber Mehrzahl verneint ober filt zweitelhaft gehalten. Doch glaubten wolft, baft die Truppen den Bolichemismus niederfampfen wurden, mahrend neunzehn auch bieran gezweifelt und acht jegar nut "nein" gefünnnt hatten.

Da lobert Schulenburg auf: "Sie merben und ben prenfigden Golbaten nicht fennen lebren." Auch Pleffen prlichtet ibm bet.

Der Raifer wenbet fid an Groener:

"Und ber Sahneneid, ben bie Goldaten ihrent Ronig gefchworen?"

Groever annvertet Red me war em Scheitel fo gerabe gezogen. Enel fiebt er da, talt und hobl. Raum, daß fich feine Lippen be-

"Rahneneib?" fagt er, "Schwur? - Das ife am Eibe nur eine Ibre!"

Stredte fich tem Arm jum Degengene' Conten burg bebte. Auf ihm, auf jemer Trene, auf feiner Intuative, auf feinen Schultern allein faftete in diefem Angenblid bie gante Schwere bes bruchigen Geruftes, welches bas Meide zufammenhielt. Ihm gab, auf einen schnell berausgepresten Gebanten eingebend, ber Kaifer bie Nerficherung, baß er zwar als Deutscher Lauer, nicht aber als Konig von Preusen, ab. bauten werbe. Beim Geere bleibe er auf jeben fall.

Schulenburg otmete auf. Die Sauptlache war: ber Kaiser blieb. Erft als ber Graf zu jeiner Beeresgruppe gurudgelehrt war, magte ich Groener wieder vor. Er verlangte vom Kaiser bas Opfer der Flucht und wies barauf bin, bas auch der Felbinatichall bie Urmee nicht mehr als zwerlasig betrachtet habe.

Bu einer traftvollen Lat vermochte fich im großen hauptquartier bamals memand aur, u, raffen. Man bachte reducerich, taufmannigh - echt liberalifii(d) — und tam mit den Gedanten über die Schranten bes hoffebens nicht humis. Im Grunde hat die tragigdie Albernbeit einer überlebten Eintette jene Mauner, die wie Schulenburg dazu berufen gewesen waren, von einer raichen, alles unmalzenben Lat abgehalten.

Dann erfuhr ber Raifer, daß ber Rangler ben volligen Thronverzicht bes Monarchen und bes Thronfolgers bereits von fich aus vertundet batte. Gerüchte ichwirrten umber: meuternde haufen feien von Roln aus im Anmarich auf Spa. Das genügte ben Schranzen.

Die Sicherheit Gr. Majeftat ... Als ob nicht 500 Difigiere im Gropen hauptquartier gewesen waren ... als ob die Front aus ihrer Eite nicht das Sturmbatgillon von Robr und eine MGS. Abteilung zum Schufe des Raifers delegiert hatte — mochte da die Zuverlassigkeit einer ausgesprochenen Etappentruppe, wie es die in Spa liegende Gendarmeriebrigade war, rubig dahingestellt bleiben.

Der Raifer aber fist und finnt. Ob jener Gron, vor jemem geningen Auge gefianden haben mag, der fein erfter Ranzler war, — Mabner aus dem Grabe noch, mit Morten etwa, die er einft ihm, dem Pringen, geschrieben: "Die festeite Stupe der Monardne ist ein Monarch, der nicht nur in rubigen Zeiten arbeitssam mitwirkt an den Regierungsgeschaften des Landes, sondern auch in kritischen Zeiten sieber nut dem Degen in der Fauft auf den Stufen des Ihrons für jem Rocht kampfend fällt, als zu weichen!"?

Am nadiften Lage fentte fid ber hollanbifche Schlagbaum binter bem lehten Raifer. Ein Reich jerfiel . .



Mar von Baden batte bas Blatveraichen under verhindern tonnen. Ebert tomplumentierte ibn aus ber Reichstanglei hinaus, und Scherde. mann trennte fich von feiner "dunnen Waffer-fuppe" im Reichstagsrestaurant, als er horte, daß Lieblnecht vom Schloß aus zu den Massen sprach und im Begriff stand, den Semjerstaat auszurusen. Das roch denn boch zu sehr nach schmidiger Konkurrenz.

Darum fletterte Ediet de mann arf bie Rampe ber Reichstagstreppe und fprach beim Ausrufen ber bemotratischen Republit bas berüchtigte Wort: "Das bentiche Bolt hat auf ber ganzen Linie gesiegt."



Diefe Edicibemanniche Stegesfanfare fand ihren ichmadwollen Wiberhall im Walbe von Compieque. In feinem Ertrajug empfing Marichall Foch bie dentiche Waffenstidstandsbelegation: ben ichmammigen Erzberger, ber es eilig batte wie ein Geschäftsreisenber. hinter ihm General v. Winter felbt, tobernst, die Grafen Oberndorf und hellborft.

Ergberger lispelud: "Bie tenimen wegen ber Berichlage ... "

Fod, eifig, voller Sohn "Ich habe Ibnen teine Borichlage ju maden

Betreten idmireg Eriberger, ber Politifer "von gigantischem Format". Ern burd bas Eingreisen bes Grafen Oberndorf wurde ibm tlar: bier war feine Rede von "Dorfchlagen", bier wurde bittert: Ablieferung ber Flotte, einer Unmenge von Waffen und Kriegematerial, niebe nech, als aberhaupt vorbanden. Nammung ber befegten Gebiete innerhalb 14 Tagen. Ben jemblicher Seite geben die Operationen seibstwerffändlich neuer Die Blechobe bleibt aufrecht.

fantemeles ftarren bie Demiden, Schließlich gelnigt es nach langem hin und her bem
Grafen Obernborf und bem General von
Lointerfelbe in einem niebe privaten Gesprach
mit General Webgand, dem Stabschef bes
Marichall Foch, einige Mitberungen zu erveiden. Dennoch bleiben die Bebuigungen vertochtend.

"Um eine " gent taliert Eraberger "Unnehmen", beifert bie Meute in Berlin

Aber givor ichiden Quinterfeldt und Obernborf ben Ritmeifter Graf Hellborff girrd. Und bei diesem Ubergang zu ben eigenen Erippen muß ber beutide Orfiner erfabren, was in seiner Arnice noch an Rraft und Ubriebrricken fiedt

Bie tell jagen biefe Manner ben Stahl and ben Laufen. Die Erbe glubt und lobert und inrnit fich mi Auswurf gen Hunniel. Kein Fußbreit an ber Front, wo ein Übertritt möglich, wo nicht noch immer nut jaber Garinadigleit gelanwit worden ware Zwei Lage vergeben, bis Grai Gell borff endlich hundergelangt, fast aus Verfeben.

Und diese Armee, mude, bleich, mit hohien Augen, sie kehrte nach dem schmadhlichen Wassenstellstand bisuplimiert in die Hemiat zurud. Diese verlossene Armee, der man die Joec und banut das feitliche Auchgrat genenimen hatte, sie sindte in sich etwas anderes, etwas Neues hochsteigen. Sie wuste nicht, was es war. Sie sagte "Heimat ... Romerad ...", und blieb innerlich geschlossen, mochte man sie auch törperlich auseinandergerissen, mochte man sie auch törperlich auseinandergerissen, mochte man sie von allen Seiten verraten baben

Ein Reich war zerfallen, aber nicht ein Wolf. Die Unentwegten ber Front bielfen es. Und was nie band, die Landstnechte waren für immer, es war bas Blut.

Und es war wieder nichts als das Blut, das fie asgen die spartatritischen Saufen spater im Lande antiurmen ließ. Manche splitterten ab und fanden ichließlich wieder zurud. Neue kamen bingu, Neue, die die Sprache des Blutes verstanden, das auf Frankreichs Erde gestossen. Die Kraft die sie ies Blutes beimander und littete sie kester beim se.

Die Rrnft!

Denn es gibt vor einer unbarmherzigen Maturmoral nicht Gute und Schlechte, sonbern mur Starte und Schwache. Geichlechter, die tampfend ben Boben erwerben, wo jeder vergoliene Bluistropfen jegnend die Erbe befruchtet. Und Geichlechter, die rubmtes dabimfinken muffen, weil ber flaisende Dieb nichts als das welfe Klench aufreicht. Die Lesten ber Front und die, die zu ihnen fanden, sie haben bewiesen, daß sie bas find, was ein Bolt, eine Rasse erhält: ein ftartes Geschlecht!

Für was wir zu kämpfen haben, ift die Sicherung des Bestehens und die Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes, die Ersnährung seiner Kinder und Reinhaltung des Blutes, die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes, auf daß unser Volk zur Ersfüllung der auch ihm vom Schöpfer des Universums zugewiesenen Mission heranzureifen vermag.

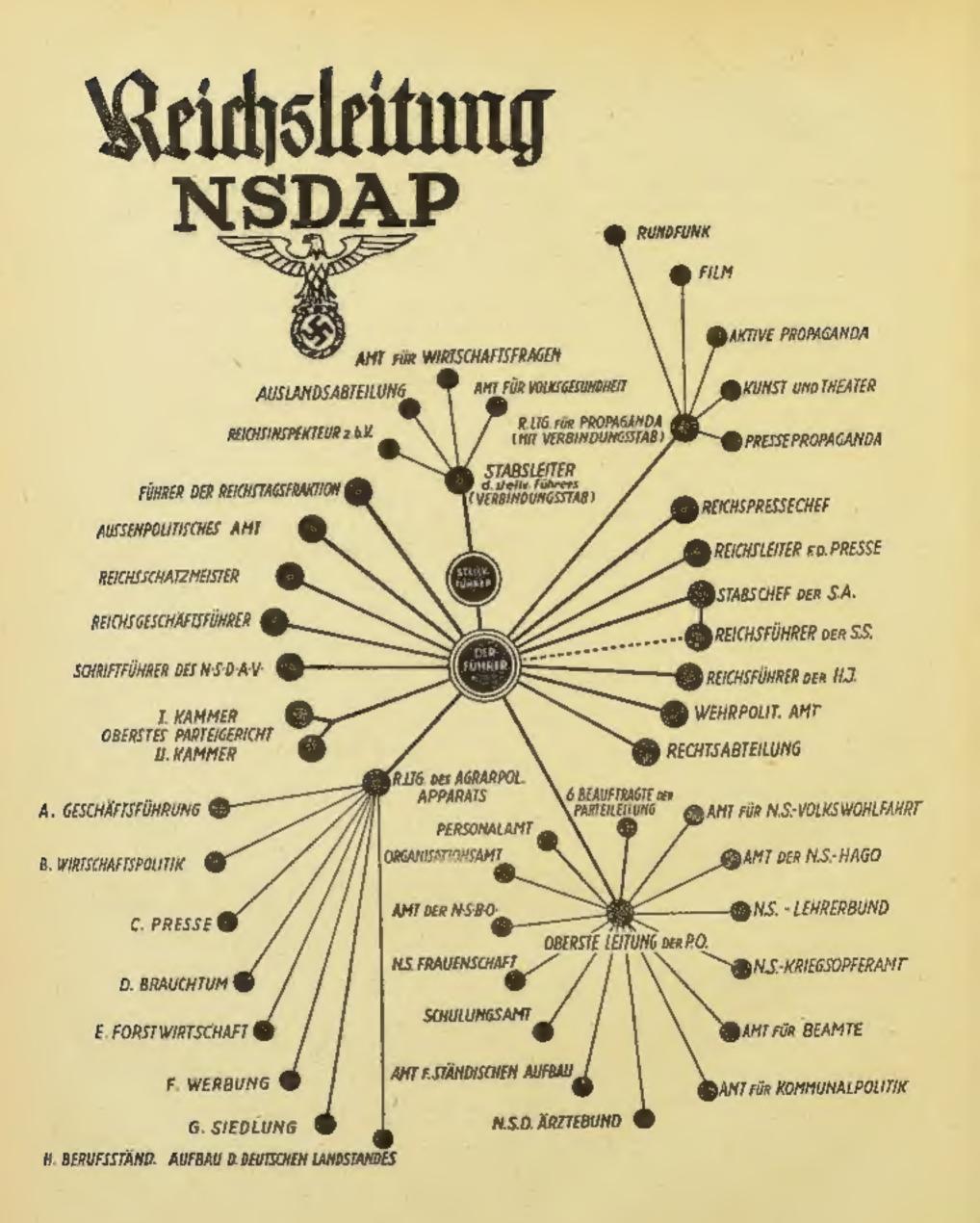

# Fragekasten

DeBO., Frantfurt Begriff Ansgestenerte

Der Aufpruch auf Arbeiteleienunterftusung ift nach 20 Wechen Unterflugungebauer erfcopit. Gine neue Unterftugung wirb erft pach Burudlegung einer weuen gefehlichen Warregeit gewahrt. Die Unterflugungetouer für folde Arbeitalojen, bie berufenblich arbeiteles finb, betragt nur to Wowen, Dad Ablant ber Unterflugungebauer gelten die Arbeitelofen im Ginne tes Befetes über Arbeitevermittlung und Arbeiteverficherung ale auegeffenert. - Drei Boden bor Ablauf ber Arbeitelofenunterftunungsgeit tann ber Arbeiteleie Arifenunierfingung beantragen. Dur ausgesteuerte Arbeitelofe, beren Aniprud an bie Arbeitelofenunterftunung alfo ceidepit ift, fonnen Rrifenunterftunnng erhalten. Berichiebene Berufegruppen fint burd Bererbnungeverfdriften bent Meing ber Rrifenunterftugung ausgenemmen, Berausfenning für ben Bejug ber Rrife ift die Beburftigleit bes Arbeitolofen, Bur Die Feftstellung ber Bedurftigfeit gelten bie Grundfage ber Fariorge. Die Dobe ber Unterflutung ber Reife barf bie allgemeinen Richtige ber Woblfabrisfürlorge nicht Gberichreiten, Arbeitelofen- und Rrifenanterftubung werben im allgemeinen nur fur bie Dauer von gufanimen 56 Wochen gewährt. Dach Ablauf bieler Beil wirb nur ned Woblfabeisunterftugung, fegenaunte "Ermerbeleienbille", gemabrt,

#### Sobe ber Boblfabrtennterflugung

Bur die Bobe ber Arbeitolofennnterflutung ift bas burdidmiteliche Arbeiteentgelt ber letten 26 Woden vor bem Unterflutungslatt maßgebent. Die Beburftigleit bed Arbeitolofen wird nicht gepruft. Bei ber Artlen- und Wohlsabetounterflutung wird bie Berechnung ber Unterflutung nach anderen Gennblugen vorgenommen, vor allem wird die Frage ber Bedürftigleit beruckfichtigt. Daber land es vereingelt vorsommen, baf die Wohlsabeismiterinung beber ift als die Arbeitolofenunterflutung, besonders dann, wenn ber Arbeitolofe in ben 26 Wochen vor bem Unterflutungsfall ein febr niedriges Arbeitomitgelt erhalten batte.

#### C. R. D., Duffelberf.

Gelbitverflandlich muffen bie Einzelmitglieber ber Demifchen Arbeitofront ariich fein, Giebe Runbidreiben bes Fubreramte ber Dentiden Arbeitofront Dir. 3 an famtliche Dienfffellen ber Dentiden Arbeitofront,

#### Cd., Mieter Schonbrunn.

Es ift nicht nötig, bag bie l'eiterln bes Amertanblichen Franguvereine Parteigenoffin ift. Der Neterlandische Franguverein vom Boten Rreug ift nicht in biefem Sinne mit ber Re. Franguschaft gleichgeschaltet. Er ift riebmehr bem Deutiden Frangumert angegliedert. Das Frangemwert ift die Einbeitverganisation aller bentichen Franchverbande und hat ihren hauptig im Reicheinnen-ministerium in Berlin,

### DE DUD., Groumuffermig.

Wenn bei Ihnen Burogebilfen nach bem Lobntarif für Meichsbabnarbeiter entlobnt werben, trabbem alle in ber Angefielltenverficherung fint, fo muffen Gie fich an ben mitanbigen Berband und ben Treubanber ber Arbeit menben.

#### F. J., Angeburg.

Es wird bem Phetegrapben, ber in einer Maldineniabrit tatig mar und vom Angenelltenverhaltnis bei gleicher Arbeitogeit im Arbeiterverhaltnis gelest und nach Linken bezahlt wurde, emplohten, sich an die Reichsanftalt für Angestelltenversicherung bim. an die juständige Verwollungostelle in Augsburg zu wenden, beren Auidrift er entweder in leinem Lobaburg, sonft aber burch
die Handeletammer erlahren fann. Dert fann er beautragen, daß für leine Latigfeit Angestelltenversicherungemarten geliebt werden mussen, Rach biebleitiger Auflastung besteht ein Anipend bierauf, der aber erft nach
entiprechenter Entscheitung ber Reichsversicherungeanstalt
ihr Angestellte bzw. bet ihrer Zweigstelle durchgelest
werden funn.

#### E. D., Miedericonemente.

Benn ein Amtowalter infelge Umguges in eine anbrer Ortsgruppe femmt, bat ber bort juffanbige politifche Kreisleiter ju entichteben, ob er weiter als Audemalter gitt und bie Amtowalterumifeem tragen barf.

#### Cd., Beileberg.

Mach ber Renerbnung ber Dentiden Arbeitefront gibt co 20 Betriebegeupren. Diefe gliebern fich nach Betriebeeinheiten, Alle barin in verichiebenen Berufen Be-ichaitigten geboren jur Betriebeeinheit und bamit gur Betriebegeuppe. Sauptbetriebe, someit fie ertlich auseinanberliegen, gehören felbfiverftanblich mit ber gesamten Belegichaft in bie fur fie zufandige Reichebetriebegruppe.

#### .D. 3., Sannever,

Alle Beamten im ichen bestehenben Beamtenverhaltnie geboren in ben Reichebnud ber benifchen Beamten. Alle anderen Angestellten und Beamtenanwarter der Reichebabn geboren in die Reichebeleiebegruppe Werfehr und Offeneliche Betriebe.

#### D. Cd., Obermeiel.

Es ift ratiom, von einer Cheichliefung abguichen, wenn bie Cheichliegenben im britten Grabe verwandt find. Une ift nicht befannt, ob und wann ein Geich in Rraft trut, wonach berartige Cheichliefungen verboten fint,

#### Ortsgruppe Rutilau.

Das Aussehen ber neuen Uniformen für bie Autewalter ber PO, ift in ber gesaumen Lagespreise erneut und sehr eingehend beidrieben worden.

## Peter Lindt befpricht:

# Das deutsche Buch

Abolf Ehrs und Bans Roden:

Lerror,

Die Mittebronit bes Marriemns in Deutschland (Edart-Rampf-Berlag, Berlin-Leipzig, 1934.)

Entfeben und Grauen! Das iff ber fürchterliche Ginbrud, ben man aus biefem Bud erhalt, erhalten foll unb muß. Bunadift einmal. Denn es ift feine Jufgabe, jenen, Die in burgerlicher Borniertbeit von ben guemen Reinmuniften" fafelten und fic in ber boffartigen Deinnt nottfeliger Ergebenheft Die Dachtmune über ben Spiegerichabel jogen, einmal mit ber gangen erichredenben Deutliditeit eines plaftifden Satfadenmateriale ju verfinnbitblichen, baß fie es unferer Bewegung, bag fie es ben fo viebtid bingemerteten Rampfern gu verbanten baben, wenn fie beute überhaupt noch verbanden fint, Db biefe Emige Bleidgültigen - trop ibres beute mandmal recht frampfhaften Sofiannagebrulle - nicht aufgeruttelt werben aus bem gelftigen Colaf, aus ibrer feelischen Leihargiet Mogen fie es beim Unblid Diefer Bilber bes Tobes, biefer Sugel von Leiden, Diefer Berge von Dlot, Diefer Webirge von Leib und biefes Meeres von Blut unb - Tapferteit.

Sie follen es, bie immier Cauen! Und follen bafieben vell Ehrfurcht vor ber Große biefer Loten, vor fo viel Opfermut und beiligem Ibealismus, ber beifprelgebend unferem Beg in bie Bufunft voranlendten wird wie ein Janat.

Denn auch baju ichufen Abolf Ebrt, ber verbienftvolle Berfaffer bes "Bewalfneten Aufhandes", und Sans Roben biefes Buch, bas man nur mit tiefer Ergriffenbeit pus der Sanb legen taun.

### Georg Schmudle:

32

Engel Biltensperger

(Budergitte Butenberg, Berlin 1933.)

Diefes Buch ichried ein Dichter, ein wirflicher Dichter – gewogen und nicht zu leicht befunden. Merkwurdig, beim Tefen brangte fich mir ber Bergleich mit lob- gepriesenen Werten ber vergangenen Epoche auf: dem "Zauberberg" von Thomas Mann beifpielsweise. Eine andere Beit, ein anderes Milien, gang andere Menschen – gewiß. Was hier verglichen werben foll, die logenannte "Miveaugleiche" anertannt, ift auch lebiglich die Art bes Wahlens, des Schauens und Bestaltens aus dem eigenen inntern Erleben von Stoff und Personen, Bei Mann bas talte, verstandestlare Fügen von Figuren und Handlungen. Sie bleiben Jiguren, marionetienbaft, maschmen, glübern, erfülls nur mit Geift, der wohl sochennbaft suntelt, aber nicht zu leuchten vermag.

Dagegen Schmudle, Er ichopft ans ber Tiefe bes Lebens in allen feinen Teilen, wird ute abstratt, ruffet feine Bestalten mit Fleifc und Blut, laft fie hanbeln

und leiben aus ibrer Zeit, ihrer Landichaft, ihrer Gitte nab ibrem Geborn beraus.

Es ift bie Beit Luthers und Frundbergs, die Sidingens und hnttens, in ter Engel hiltensperger unt fich und bann um fein Banerntum ringt. Wiber ben tirchlichen Materialismus, wiber ein Gefet, bas kindet: "Derweigere bem. so bir ben Mantel nehmen will, ben Med nicht, und wenn ber jemand bas Deine ninnnt, so ferbere es nicht jurud." Mabrend es andreceieits wieber fagt: "Mo wir Rabeung baben und Kleibung, fo fellen wir und taffen genügen."

Diefes eben genugt einem bentiden Bauern nicht; er will ben Glauben, aber nicht einen, ber ibm fremt ift und feinen Stell, die Kraft feiner Geele, mit Caften beichwert, bie ibn ichtrelich erbruden munico.

Dierargen richtet fich ber Rampi Ditrenspergers, bes Bauernanwalts von Auseberg, auf opifcher Ebene benmariid geffaltet in ber Fermgebung aus Glut und Boben von einem Runftler, ben wir auf gleiche Bobe mit Coeffel fiellen.

Dr. Belmut Micolai:

Raffe und Recht

(Meimar Bobbing, Berlin 1933.)

Der Bertrog, vom Berfaffer auf ber vorberigen Tagung des Bundes Mattonalfozialifticher Dentider Juriften gehalten, erweift fich auch in Buchform als wichinger Beitrag zur Rengeftaltung bes beutschen Rochts, brachtlich vor allem burch feine Allgemeinverstandlichteit.

Nicht tommit ben richtig, alfo ben "mabr" ber. Dafi aber ber Michter immer bie Babrbeit fpricht, wirb niemand behaupten wollen. Die Befinde bierfür erfeunt ber Autor in ber une nicht arigemaßen Anfamingung bes vem Orient fart beeinflußten comiiden Rechts. Das Belet muß ein ger Dotur geglementes" fein, ben De-Rand eines Moltes in der Erhaltung feiner Art (alfo Daffe) jum Biel haben. Coon im alten Inbien bien bie ewige Redtelebung ber Wahrheit "Mia", worin wir unfer bentiches Wort "Art", in bem ber Begriff "Beidlecht" liegt, ertennen. Bon bier aus erbalt bie Che als Brunblage von Gitte und Recht ihren rafiebiplogifchen Sinn, bem aud bas Strafrecht ju bienen baben wirb. Den funftigen Richter fiebt ber Autor ala Priefter bes Rechte, beffen einbeitlichen Mulbau er in großen Bugen fo flar unweißt, bag man bietem Bud mur weitefte Berbreitung minichen fann,

Der Grofie Beltatlas

(Bibliographifdes Jufilin 20, 1933.)

Mon Atlanten glaubt man gewöhnlich, de umpten fich abneln wie ein Et bem anderen; immer basselbe, hier indes scheint und boch eiwas Pleues geschaften zu sein. Das Kartenmaterial ift so übersichtlich gegliebert, daß bem Beidaner nicht nur Teilausschnitte vorliegen. Die Karte Merd- und Mitteleuropa beispielemeise reicht vom Mordar die tum Schwarzen Meer, die Ripenlander von Benf bis Ondaren und auch die Karte des oftenatischen Raumes lagt auf den erften Blid Zusammendange ertennen, nach benen man senft erd soden muß. Dieser semmt, daß die den Karten angeingten Erftarungen von Dr. E. Lehmann einen guten Einblid in die Raumpredlematif ber Nölter geben.

Auflage ber Aprilfolger 845 000

Berausgeber: Reichsichulungeleiter Dito Bobbes, Den. hauptidriftleiter und verantwortlich fur ben Gesamtinbalt: Kurt Jefer ich, beibe in Berlin SW 19, Martifdes Ufer 34, Fernruf F 7 Jannowih 6201. Merlag: Reichsschulungsamt ber DEDBB. und ber Dentichen Arbeitefrent, Berlin SW 19. Drud: Bucherudwertstatte Bmbb., Berlin.

## Peter Lindt bespricht:



und leiben aus ihrer Beit, ibrer Canbichaft, ihrer Gitte und ibrem Gebnen beraus.

Es ift die Zeit Sutbers und Frundbergs, die Gidingens und Suttens, in der Engel Siltensperger mit fich und baun um fein Banerntum ringt. Wider ben ftretiden Materialismus, wider ein Beieb, das fündet: "Bermeigere dem, is dir ten Mantel nehmen will, den Rod nicht, und wenn dir jemand das Deine nummt, fo forbere es nicht jurud." Während es andererteits wieder fogt: "Wo wir Nabrung haben und Rleidung, fo follen wir und laffen genügen."

Dieles eben genugt einem beutiden Bauern nicht; er will ben Glanben, aber nicht einen, ber ibm fremb ift und feinen Grels, die Kraft feiner Geele, mit Loften beidwert,

Die ibn folieglich erbruden muffen.

hiergegen richtet fich ber Kampf Bittenspergere, bee Bauernaumalte von Auerberg, auf epiider Chene bromatifd geftaltet in ber Formgebung aus Glut und Boben von einem Kunfter, ben wir auf gleiche Sobe mit Scheffel pellen.

#### Dr. Belmut Ricolais

#### Raffe und Recht

(Meimar Dobbing, Berlin 1933.)

Der Mortrag, vom Becfaller auf ber vorberigen Tagung bes Bunbes Mationalfezialiftischer Dentider Juriften gehalten, erweift fich auch in Audierm als wichriger Beitrag jur Meugeftaltung bes beutiden Nechts, beachtlich vor allem burd feine Allgemeinverftanblichfeit.

Recht Commt von richtig, alfe von "mabr" ber. Daff aber ber Richter immer bie Babrbeit fpricht, wirb niemand behanpten wollen, Die Grunte bieriff erfennt ber Antor in ber und nicht arigemaffen Aufgwingung bes vom Orient fart beeinftuuten romifden Rechte. Das Gefet mit ein "ber Datur gestemenben" fein, ben Benand eines Wolfes in ber Erhaltung feiner Brt falfo Rade) tum Biel baben, Coon im alten Indien bien bie emige Rechtsiepung ber Mabrbeit "Riea", werin wir unter deutsches Wort "Rei", in bem ber Begriff "Beidlede" tiegt, erfennen. Den bier eus erhalt bie Ebe als Grundloge bon Gitte und Recht ihren rafiebiologifden Ginn, bem auch bas Strafrect ju bienen baben wirb. Den funftigen Michter ficht ber Autor ale Priefter bes Rechte, beffen einheitlichen Aufbau er in großen Bugen fo flor umreifit, bal man biefem Buch nur weitefle Derbreitung muniden tann.

#### Der Große Beliatlas

(Bibliographifchts Inflitt 319. 1933.)

Won Atlanten glaubt man gewöhnlich, fie munten fich abneln wie ein Er bem anberen; immer batfelbe, Dier indes scheint uns doch eimas Reuen geldoffen ju fein. Das Nortenmaterial ift so übersichtlich gegliedert, bast bem Beschanre nicht nur Leilausschnitte vorliegen. Die Karle Mord- und Mitteleuropa beitpielsweise reicht vom Rerdlar die jum Schwarzen Bieer, die Alpenlander von Benf die Budapest und auch die Karte bes oftafiatischen Raumes laßt auf den erften Bild Insammenhange erfeunen, nach benen man sonst erft locken muß. Dinzu tempt, daß die ben Karten angefügten Erlarungen von Dr. E. Lehmann einen guten Eindid in die Raumproblematit der Wolfter geben.

olge: 845 000

Ruet Jejerich, beibe in Berlin SW 19, Martifches Uler 34 Fernrui F7 Jannowiho 201, Berlag: Reicheschulungsant ber DEDAP, und ber Deutschen Arbeiteirent, Berlin SW 19. Drud: Buchbrudwertftatte Gubb., Berlin.